



0/0



6.169 4 100

3

THE NEW YORK
PUBLIC LIDDARY

ASTOR, LENOX AN TILDEN FOUNDATION:

NAS Schmid

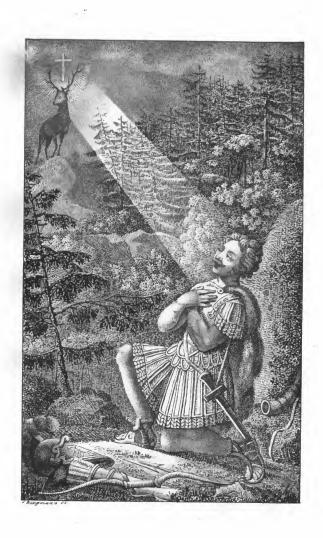

# Schmid, Christoph von

Eine Befdicte

+

ber

## christlichen Vorzeit,

neu ergählt

für

bie Christen unserer Zeit von bem

Berfaffer der Genovefa.

Dit einem Sitelfupfer.

Augsburg, in ber 3. Wolffischen Berlagsbuchhanblung.

W.T.P

1. Jovenile literature - Fiction, Corman

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

764965 A
ASTOR, LENDY AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1935 L



#### Approbation.

#### Das

# Bischöfliche Ordinariat Augsburg.

Eustachius, eine Geschichte der dristlichen Worzeit, neu erzählt für die Christen unserer Zeit, von dem Verfasser der Genovesa (Herrn Christoph Schmid, jest Domkapitular in Augsburg), entshält nichts gegen die christkatholische Glaubenszund Sittenlehre; wohl aber ist das Lesen dieser Geschichte wegen ihres lehrreichen und erbaulichen Inhaltes den Christen vorzüglich zu empsehlen;

bemnach wird biefelbe bes Drudens murbig eraachtet.

Augeburg, ben 30. May 1827.

Dr. Joseph von Weber, Generalvifar.

Joseph Anton Ried,

FOFC34

## Borrede.

Was in der Vorrede zur Geschichte der Genovefa gesagt worden, gilt auch von der gegenwärtigen Geschichte des heiligen Eusstachius, die in vieler Hinsicht ein Seitenstück zu jener senn dürfte.

Die Sauptbegebenheiten haben die Wahrheit einer Geschichte.

Mehrere gelehrte und berühmte Geschicht= forscher, als Leo Allatius, Combesssius, Athanasius Kircherus, Baronius, Pape= brochius, Tillemont, Baillet und andere, haben sich zwar über die griechische Urkun= de dieser Geschichte sehr verschieden geaufert. Allein der Verfasser der vorliegenden Erzählung suchte zwischen diesen entgegen= gesetten Mennungen die Mitte zu halten, und hofft so der Wahrheit am nachsten ge= kommen zu fenn. Einwendungen von Wich= tigkeit durften in dieser Bearbeitung von felbst hinmeg fallen. Uebrigens konnte und wollte er in seine Erzählung keine gelehrte Untersuchungen und kritische Bemerkungen aufnehmen, indem seine Absicht vorzüglich dahin geht, den christlichen Leser zu erbau= en, und also ein solcher Aufwand von Ge= lehrsamkeit ganz und gar am unrechten Or= te angebracht senn wurde.

Den Nebenumständen bemühte sich der Verfasser die Wahrheit eines Gemäldes zu geben.

Einige biefer Umftande geben aus ber Berbindung der Hauptbegebenheiten, und der Denkungsart der handelnden Personen so nothwendig hervor, daß sie jeder nach= denkende Leser ben naherer Erwägung der geschichtlichen Urkunde höchst wahrscheinlich finden mußte; andere Umstande find aus verschiedenen alten Schriften genommen, die über die Geschichte jener Zeit einiges Licht verbreiten; noch andere kleine Um= stånde sind so unbedeutend, daß sich nichts von ihnen sagen läßt, als sie sepen zur leb= haften und ruhrenden Darstellung einer Begebenheit nun einmal unentbehrlich.

Eine solche Darstellung, aus der beson= ders der hohe Werth des Christenthumes hervorleuchte, seinen verehrten Lesern zu ge= ben, war das aufrichtige Bestreben des Verfassers, und was er dort in der Vorrede zur Genovefa sagte, wiederholt er auch hier: "Eine einzige Thrane der frommen Rührung, der Beruhigung in ahnlichen Leiden, des frommen Vertrauens auf Gott wird ihm der schönste Lohn seyn, den er sich hier auf Erden nur immer wunschen kann."

Stadion im Oktober 1826.

Der Berfaffer.

### Erftes Rapitel.

#### Im Rreuge ift Seil.

Bundert Jahre nachdem Chriffus geboren mar, unter ber Regierung bes Romifden Raifers Eras fan, lebte ber Feldherr Plagibus, ber unter bem Ramen Guftachius in ber gangen drifflichen Belt befannt worden. Er hatte bie Darther, bie Reinde Rome, in mehreren Schlachten befiegt und fic großen Ruhm erworben. Rachdem ber Friebe bergeftellt mar, begab er fich, fern bon bem faiferlichen Sofe, auf fein abgelegenes Landgut. Dier, in feinem baterlichen Saufe, bas in bet edlen Romifden Bauart aufgeführt und von Garten und Beinbergen, Biefen und Rornfelbern umgeben war, fühlte er fich gludlicher, ale in Rom, der damaligen hauptftadt ber Welt. Die unermegliche Pract und Berfcmendung, Die bamals in Rom herrschten und Diefer Stadt in ber Rolge den Untergang jugogen, maren ihm jumider. Er blieb ben einfachen Sitten feiner Bater, bet alten Romer, getren. Obwohl er große Reich. thumer befag, fo erblickte man in feiner Wohnung. bennoch nichts von unnothigen und foftbaren Gerathicaften, und auf feine Safel tamen feine überflußige Gerichte. Dur Ordnung, Reinlichfeit und eine febr einfache, jeboch feinem Stanbe gemage Einrichtung gaben feiner Wohnung einen eigenthumlichen Glang. Er war von altem Romifchen Abel; allein feine edlen Befinnungen abelten ihn noch mehr. Seine Gemablin, eine Frau bon großer Schonheit und ungemeiner Unmuth, war ihm fowohl an Abel ber Geburt als ber Gefinnungen vollfommen gleich. Man: fonnte mobl in bem gangen weiten Romerreiche faum ein portrefflichers und gludlichers Chepaar finden - und mas ihre Gludfeligfeit auf Erben pollendete, maren zwen liebensmurdige, hoffnungspolle Rnaben. Der altere Rnabe war an ebler Gefichtsbildung bem Bater abnitch; in bem lieb- . lichen Befichichen bes jungern erkannte man fogleich die fanften Buge ber Mutter; bas Betragen bepber Rnaben aber zeigte, baß fle einft bende an Ebelfinn und Tugend ihren Aeltern gleiden murden. Der Morgen ihres Lebens verfprach ben ichonften Lag.

Einen fo großen Ruhm fich Eustachius jur Beit bes Arieges durch feine Tapferkeit als Feldberr erworben hatte; so ruhmlich zeichnete er fich jest zur Zeit des Friedens durch seine Menschenfreundlichkeit gegen seine Untergebenen, und seine Wohlthätigkeit gegen die Durftigen aus Er hielt: zur Bestellung seiner vielem Feldguter und zu:

Beforgung feiner gabireichen Deerben eine Menge Rnechte und Dagbe, Die nach bamaliger Berfaffung feine Sflaven und Oflavinnen maren. Allein er mar ihnen ein milber Berr; er ehrte in ihnen die menschliche Ratur und that alles, fe au auten Menfchen ju bilben, ihnen bas Loos ber Dienfibarfeit ju erleichtern, und fie gludlich ju machen. Defter im Sabre, ju Unfang bes Frublinge, jur Merntezeit, jur Beit ber Beinlefe, und im Spatherbfte, wenn alle Felbarbeiten geendet waren und bas Jahr fich jur Rube bes Winters neigte, gab er ihnen landliche Sefte; und man fab ibn nie bergnugter, als wenn er alle feine Untergebene um fich ber recht froh und froblich fab. Er betrachtete alle ale Gine ibm angehörige Familie und fubite fich in ihrer Mitte fo gludlich, wie ein liebevoller Bater in der Mitte feiner Rinber. Die mobiwollenben Blicen fcaute er umber, ob nicht biefem ober fenem etwas abgebe, und ermunterte alle mit freundlichen Worten jur Freude. Dehreren feiner Oflaven und Stlavinnen ichenfte er die Breibeit, fobalb er fie fur fabig bielt, ein foldes Glud ju ertragen, und er gab ihnen überdieß noch ein fleines Gutchen bagu, bas fie nun auf ihre eigne Rechnung bauen fonnten und wovon fle ihm nur geringe Abgaben ju leiften hatten. Mandem tapferen Rrieger, ber unter ihm gebient batte, wies er ein Stud Aderfeld an und ließ ihm ein Saus bauen, ba-

int berjeibe nach blutigen Ochlachten nun am eige nen Beerde das Glud bes Friedens genießen moge. Diele auswärtige Unglucfliche nahmen ihre Buflucht ju ibm; und er ließ, fo viel es an ibm lag, feinen Ginzigen ohne Troft und Bulfe gurudfebren. Geine Reichthumer freuten ibn blod. weil er Undere bamit begluden fonnte, und er rechnete es fich gur Chre, mit eben ber Sand, bie bas Ochwert fo ruhmlich geführt batte, nun Boblthaten unter bie Durftigen auszutheilen. Mis einft ben dem Refte bes wiederfebrenden Krublings einige bantbare gandleute, Die er aus großer Roth errettet hatte, bis ju Thranen gerührt, ibm und feiner Gemablin einen Blumenfrans barbrachten, fprach er ju feiner Gemablin: "Der blutbefpritte Lorbeerfrang mag immerhin fur ruhmboller gehalten merben; allein ein folder Blumen. frang bunft mich boch lieblicher und erfreulicher; benn fieh - er glangt nur bon Thranen bes Danfes!"

Die weit ausgedehnten Besitzungen des'eblen Feldherrn waren zwischen den alten Stadten Tibur und Praneste gelegen, und von einer Seite mit einem waldigen Gebirge begränzt, in dem sich eine Menge Sewild aufhielt. Eustachius fand Vergnügen daran, hier zu jagen, indem er die Jagd mit ihren Gefahren und Beschwerden als eine Urt von Krieg ansah, die ihn in Uebung erhielt, damit er, wenn er wieder zu Felde zie-

Direct Google

ben mußte, jum Rriege nicht untauglich fenn mochte. Geit einiger Beit ichien er biefem Beranugen mehr nachzuhangen, als fonft. Er brachte manchmal zwen bis bren Tage in ben malbigen Bergen ju, und übernachtete fogar bort unter bichten Baumen ober in einer Relfenboble. ihm war es gerade jest am wenigften um bas Bergnugen ber Jago ju thun. Ihn beschäftigten gang andere Ungelegenheiten; in feinem Innerften ging eine große Beranderung vor. Euftachius fing an, jest ba ber Friede ihm mehr Beit bagu ließ, uber bie Bedeutung bes menfchlichen Lebens, uber die Bestimmung, bas Biel und Ende bes Menfchen ernftlicher nachzubenten. Die Rinfterniß und tiefe Stille ber Balber, wo ihn niemand. felbit nicht die gartliche Gattin und die froblichen Rinder in feinen Betrachtungen forten, fand er baju am meiften geeignet. Oft mennten feine Jagdgenoffen, er habe fich blos in Berfolgung eines Stud Bilbes von ihnen entfernt; er aber faß irgend im Schatten bichter Baume auf einem umgefturgten Baumftamme und fann über wichtigere Dinge nach. Der große Rampf gwifden Beidenthum und Chriftenthum hatte damals langft begonnen und bewegte überall die Belt. Beiben bedienten fich all ihrer Macht, des Reuers und des Schwertes, um die Chriften auszurotten. Die Chriften batten ihnen nichte entgegen gu fegen, als rubige Bernunft und anspruchelofe Beiebeit, als

Glauben an Gott und ihren Erlbser, hoffnung eines bessern Lebens und Liebe gegen alle Menschen, selbst gegen ihre Verfolger. Unzählige wurden hingerictet, ja mit den gransamsten Peinen zu Tode gesoltert. Und dennoch vermehrte sich die Zahl der Christen auf eine wunderbare Weise. Das Christenthum verbreitete sich nicht nur in alle Städte, sondern auch in die Dörfer und einzelnen Landhäuser. In vielen Gegenden standen die heidnischen Tempel beinahe verlassen, auf ihren Altären wurde nicht mehr geopfert, und die Opferthiere fanden keine Räufer mehr. Selbst am Hofe des Raisers und unter dem Rriegsheere waren viele dem christichen Glauben ergeben.

Eustachius sah die Thorheit bes heldnischen Gobendienstes immer mehr ein. Er verabschente die Grausamkeit, mit der man die Christen versfolgte; er hatte manche Christen in Schutz genommen und ihnen durch sein Ausehen das Leben gerettet; er wußte, daß felbst unter seinen Untergebenen sich Christen befanden, und erwies sich gegen sie sehr gutig. Allein er selbst war zur Zeit noch kein Christ. Er kannte das Christenthum noch zu wenig, um es nach Berdienst zu schäßen und lieb zu gewinnen.

Eines Lages nun hatte er, von vielen Jagdflebhabern und einem gablreichen Gefolge begleitet, fich wieder auf die Jagd begeben. Die Jagdgesellschaft gerftreute fich in fleinere Schaaren

burch bas Gebirg. Gine Menge Bilb marbe er-Begen Abend jagte Guftachius noch einen ungemein großen Sirfd auf, berfolgte ibn febr eifrig ju Pferd, und entfernte fich weit von feinen Gefährten. Allein berabbangende Baumzweige und vorgestrecte Baumwurzeln machten ihm bas Nachfegen bald fehr beschwerlich, und eine boch emporragende Relfenwand machte es ibm julest gar unmöglich. Ermubet flieg er ab. und band fein Pferd an einen Baum. Der Ort fcien ihm gang befonders angenehm und febr geschickt jum Rachbenten. Der tiefe blaue Simmel ftrablte nur fparfam zwischen boben, blatterreichen Dappelbaumen und ben bichten, fcmartgrunen Sichten hindnrch; bon ber naben Selfenwand, aus der mehrere Lorbeerbaume emporsproß= ten, fiel ein flarer Bach mit fanftem Beraufche bon Stufe ju Stufe, und arbeitete fich fchaus mend zwifden bemoosten Steinen binburch. einzelne Sonnenftrablen brangen in bas grune Duntel und beleuchteten mit fraftigem Lichte bier einige purpurne Balbblumen, ba die graue mit grunem Moofe bewachfene Rinde eines Baumes, bort ben garten Gilberschaum bes Bafferfalls. Euftachius feste fic auf ein berabgefturgtes gelfenfiuct, ftutte den Ropf auf die Sand und fann aufe neue ben Bedanten nach, mit benen er fich foon langere Beit ber fo ernftlich beschäftigt batte.

felbst, ein weiser Schöpfer hat diese Welt bervorgebracht. Seine unermeßliche Macht und herrlichkeit, die uns unsichtbar ift, zeigt sich augenscheinlich in allen sichtbaren Geschöpfen. Die leuchtende Sonne am himmel und die Blume hier zu meinen Füßen, der starre Fels dort und die bewegliche Wasserwelle, die von ihm herabfturzt, der ungeheure Fichtenbaum da und jedes Mooskalerchen an seinem Stamme sind lauter Zengen seiner Weisheit, Gute und Macht; die unzähligen Blätter der Bäume sind eben so viele Zungen, die uns davon erzählen. Jedes Geschöpf ist in seiner Art vollendet, und verherrlichet seinen Schöpfer."

"Allein warum ist ber Mensch, ben seine schene aufrechte Gestalt, Vernunft und Sprace über
alle Geschöpfe der Erde erheben, in so mancher Dinsicht das allerunvollsommenste Geschöpf? Wie kommt es boch, daß der Mensch, der mit seinem großen Verstande so viele Kunste und Wissenschaften ersindet, gerade im Allerwichtigsten, in der Erkenntniß seines Schöpfers so unwissend ist? Welche Thorheit hat sich ganzer Bolfer, ja sogar des mächtigsten aller Bolfer, der Romer, bemächtigt, daß sie Metalle, Steine und holz der Gottheit gleich achten und sie anbethen? Allein warum sind wir jenem großen Geiste, der alles schus, so entfremdet, daß wir uns feine richtige Vorstellung von Ihm machen fonnen? Warum wissen wir so wenig von Ihm? Warum giebt Er sich uns nicht näher zu erfennen?
Ach mich dunkt, irgend eine traurige Begebenheit
muß den menschlichen Verstand so zerrüttet haben,
daß er sich von der rechten Erkenntniß so weit
verirren und in so schrecklichen Unsinn verfallen
konnte!"

"Dit der menfclichen Tugend fieht es um nichts beffer, als mit ber mangelhaften Erfennt. niß bes Menfchen. Warum fdwebt mir ein Bild menfdlicher Bollfommenheit bor, bas ich nicht ju erreichen bermag? Warum feben wir ein, mas fon und gut und recht ift - haben wohl auch Freude baran - und thun bennoch basjenige, was ichlecht ift und mas wir verabscheuen? 200ber fommt biefer Zwiefpalt im Menfchen? Barum ift ber großte Theil ber Menfchen fo quegeartet, fo in Gunde und Lafter verfunfen, bag er gang bas Gegentheil von bem ift, mas ein achter Menfc fenn follte? Uch, wenn ich unfre Beschichtbucher aufschlage, wie graut es mir oft uber alle bie Grauel, bie icon von Menichen verübt worden! - Doch was habe ich nothig, in ber Beltgeschichte ju forfchen? 3ch barf nur in mein Inneres bliden. 3ch murbe gwar immer ben bortrefflichffen Dannern bengegablt; allein wie vieles habe ich mir borguwerfen! oft ließ ich mich von Leidenschaft hinreißen! Wie so manches Gute, das ich hatte zu Stande bringen sollen, ward versaumt! Wie manche meiner gepriesensten handlungen waren von geheimer Ruhmsucht besteckt? Und woher nehme ich nun Beruhigung über das Vergangene — woher Kraft, jene Stufe von Vollsommenheit zu erreichen, nach der Etwas in mir mich streben heißt! Wahrhaftig, der Mensch ist ein gebrechliches, sundiges Geschöpf, das sich selbst nicht zu helsen weiß."

"Und ach, wie groß ift bas Elend bes Denfchen auf Erben! Unter Winfeln und Ochmergen wird ber Menfc gur Belt geboren; unter Ungfischweiß und hartem Rocheln geht er wieder hinaus. Und fein ganger Lebenslauf - wie bielen Arbeiten, Dubfeligfeiten, Gorgen ift er nicht ausgesett? Welch ein unüberfebbares Beer bon Rrantheiten bedrobet ibn? Und wenn er auch fein ganges leben in Gefundheit, Frohlichfeit und Ueberfluß zubrachte - wie bald nimmt bas alles ein Ende? Wie verbittert ihm die Furcht bes Tobes ben gegenwartigen Genuß? Die viel gludlicher ift ber Bogel, ber auf bem Baume bort froblich fingt und von feinem bevorftebenden Tode nichts weiß? Und wie ifts nach bem Tobe mit uns bestellt? Bas bleibt nach bem Tode von dem Menschen noch übrig? - Bas wir mit Augen feben, ift nichts weiter, als eine Sandvoll Staub und Afche - bie Leiche mag nun nach ber Sitte ber Romer verbrannt ober nach

dem Gebrauche anderer Wölfer in bas Grab verscharrt werden. Allein wer fagt uns sicher, was es mit dem abgeschiedenen Geiste, ben wir Romer blos einen Schatten nennen, für eine weitere Beschaffenheit habe? — Ach wir können an jenes unbekannte Land, wo wir alle hin muffen und von wo keiner zurücksmmt, nicht anders als mit Schaudern benken!"

"Zwar die Chriffen glauben, ihnen habe fic ber unfichtbare Ochopfer ber fichtbaren Belt naber geoffenbart. Gie rubmen fich einer belleren Erfenntniß gottlicher Dinge. Gie glauben, Die Rrafte gefunden ju haben, bie bem Menfchen fehlen, um bas ju werben, mas er fenn follte. Sie halten fich, fo verachtet und verfolgt fie find, fur die gludlichften Menfchen unter ber Sonne. Wirflich icheinen fie auch Menichen befferer Urt. Sie lieben einander, fie find ohne Ralich und Berftellung, und von Bergen bemuthig; fie find uneigennubig, gutig, barmbergig, fanftmuthig, ohne alle Rachgier; fie find ftandhaft, getroft und beiter, felbft in ben größten Beinen. Gie fcheuen ben Job nicht, fie freuen fich vielmehr besfelben; fie umarmen ihn gleichsam als einen Freund, als einen Bothen Gottes, ber fie binuber bringt in ein befferes Land. - Allein wie vieles von bem, was ich von ihrer Lebre borte, icheint mir bochft thoride! Sie glauben, ein Sohn bes allerhochften Gottes fep vom Dimmel gefommen, ihnen zu belfen -

aber felbst hussos am Rrenze gestorben. Dieses Einzige allein mare schon zuruckschreckend genug. Denn das Rrenz, an dem ben uns die größten Uebelthäter die Todesstrafe ausstehen mußen, ist einem rechtlichen Romer ein Gegenstand des Abscheues, ehrlos und entehrend, von allem Ver-ächtlichen das Verächtlichste und ein Zeichen des Fluches!"

Er fann weiter nach und verfant in Gebanfen , aus benen er feinen Ausweg fab. "D Gott, rief er endlich, indem er die Bande faltete und burch die Baumzweige jum himmel aufblickte, Du mir unbefanntes Wefen, von bem alles Gefuhl fommt, ber Du das Menschenherz ichufft, ihm Erbarmung einhauchteft und alfo gewiß nicht ohne Barmherzigfeit auf die Menfchen, beine Gefcopfe , herabblideft , fieh meine Unwiffenheit, meine Gundhaftigfeit und meinen Jammer, und erbarme Dich meiner! Der Birfc febnt fich ja nicht vergebens nach einer Wafferquelle! Gur jedes Bedurfniß beiner Geschöpfe haft Du weise und liebreich geforgt. Sollte benn ber Menfc mit feinem Durfte nach Bahrheit , Tugend und Seligfeit allein leer ausgeben ? Ach gieb mir gu erfennen, wohin ich mich wenden foll, ba ich ber Thorheiten des Beidenthumes überdrußig bin, und mir der Glaube an einen Belfer, den unfre Rrieger hulftos am Rreuge fierben faben , das Widerfinnigfie von der Weit icheint!"

Inbem er biefe Borte fagte , horte er in ben Geftrauchen auf bem naben gelfen ein Geraufd. Er fab auf und erblidte oben auf bem Belfen ben großen Sirfc, ben er fo lange vergebens verfolgt batte. Er ftand auf und wollte icon nach Pfeil und Bogen greifen - ba erfchien ihm plotlich in Mitte uber bein ausgebreiteten Geweihe bes hirsches ein belles glangendes Rreng, das bon Strablen umgeben mar und ringe umber bas tiefe Dunfel des Baldes gleich einer Sonne erleuchtete. Bu gleicher Beit borte er eine Stimme bom Simmel, die ibn mit unaussprechlicher Anmuth und Lieblichfeit ben bem Damen nannte, ben er bisber geführt hatte, und ihm gurief: "Plagidus, Plagious!" Er fiel auf die Rnie und rief erfcroden: "herr, wer bift Du ?" Die Stimme antwortete : "36 bin Chrifins, ber am Rreuge gestorben ift, dich und alle Menfchen felig gu machen." Euflachius fprach ; ,, Ach Dert , mas willft Du, bag ich thun foll, damit ich felig werde ?" Die Stimme fprach : "Geh bin in Die nachfte Stadt ju bem Bifchofe ber Chriften; bort wirft bu inne werben , mas bu thun folleft."

Die Erscheinung verschwand hierauf gleich einem leuchtenden Blig in der Finsterniß, und Eufachius sah sich wie vorhin von dem Dunkel des Waldes umgeben. Aber im Innersten seiner Seele war es licht geworden. Es war ihm eine unbesschreibliche Seligfeit, ju benken, daß Gott sich

ber Menschen so ltebreich annehme, und anch ihn nicht vergessen habe. Es ware ihm unmöglich gewesen, diesen Abend noch zu seinen Jugdgefährten zurück zu kehren. Sein ganzes herz war Erstaunen, Freude, Jubel, Dank und Anbethung. Er brannte vor Begierde, den Bischof der Christen aufzusuchen und zu sprechen. Da es aber für heute zu spät war, so blieb er an der abgelegenen Stelle ves Waldes, die ihm nun eine geheiligte Stelle war und ihm der Vorhof des himmels dunkte — wie einst dem Jakob sener Ort, wo derselbe eine ahnliche Erscheinung gehabt und sene Leiter erblickt hatte, auf der die Engel auf und abstiegen.

## Zweites Kapitel.

#### Die Laufe.

Sobald bie ersten Strahlen ber Morgenrothe hinter ben dustern Lorbeergebuschen bes nahen Felfen emporglanzten, bestieg Eustachius sein Pferd und machte sich auf ben Weg nach Hause. Inbem er so fortritt, hörte er die Jagdhörner und ben Ruf seiner Jagdgenossen. Sie hatten ihn die Racht hindurch nicht vermißt; benn eine jede Schaar glaubte, er befinde sich ben einer andern. Als sie aber am Morgen alle zusammen kamen und ihn nicht erblickten, waren sie sehr besorgt, ob ihm nicht etwa ein Unfall begegnet sep. Sie

begrüßten ihn baher, als fie ihn kommen fahen, mit freudigem Zuruf, und begleiteten ihn frohlodend nach Sause.

Alls er in seine Wohnung trat, kam ihm seine Gemahlin Trajana voll Freuden entgegen. Ihr Angesicht war wie verklart. "Romm doch einen Augenblick mit mir, sagte sie; ich habe dir etwas zu sagen." Sie führte ihn in das nächste Zimmer. "Was ist dir? sprach er. Dir scheint etwas Außersordentliches begegnet zu sepn. Du bist so gerührt und erfreut, als hättest du mir etwas besonders Erfreuliches und Wichtiges zu verkünden."

"So ift es auch, mein herr und Gemab!! fagte fie. Es fdeint gwar, auch bir fen ein gro-Bered Glud begegnet, ale bas Beibmerf bir gemabren fonnte. Allein bore querft mich an; bas Berg ift mir gu boll, als bag ich nur einen Qugenblick gogern fonnte, bir meine Freude ju berfunden. Denn fieb, in ber berfloffenen Racht lag ich schlaflos auf meinem Lager und bachte ben Reden nach, die bu eine Beit ber ofter mit mir geführt haft. Die Borftellungen, die fich unfer Bolt von bem bochften Wefen macht, beleidigten fcon lange ber mein fittliches Gefühl und ichienen mir eitel und thoricht; allein ich furchtete mich boch, ben Glauben, in bem ich aufgewachfen bin, fogleich aufzugeben und ben Altaren gu entfagen, an benen noch immer unfer Raifer und bie angesehenften Manner opfern. Und bann -

wohln sollte ich mich wenden? "Ach, rief ich, wer giebt mir Licht in diesem Dunkel; wer führt mich zur Wahrheit, in der allein heil ist!" Uneter diesen Gedanken schlief ich ein. Da sah ich im Traume einen Unbekannten voll gottlicher Poheit und himmlischer Anmuth aus einer lichten Wolfe hervortreten, der freundlich zu mir sagte: "Du, dein Mann und deine Kinder werden morgen zu Mir kommen und inne werden: Ich sein es, der diesenigen, die Mich lieben, zum heile führt." So sprach er — und ich erwachte. Was hältst du nun von diesem Traume, liebster Gemabl?"

Eustachins rief hocherfreut: "Der Gott der Christen, der einzig wahre Gott, der himmel und Erde erschaffen hat, sen gepriesen, daß Er sich auch dir nicht unbezeugt ließ! Der Unbestannte, den du im Traume erblicktest, ist kein Anderer, als Christus der Herr. Er hat sich auch meiner erbarmt und sich auch mir geoffensbart." Eustachius erzählte ihr die Erscheinung, die er im Walde gehabt hatte, und während er redete, war es ihr nicht anders, als glänzte auf seinem Angesicht noch ein Widerschein von jenem himmlischen Lichte, das jenes glänzende Kreuz umgeben hatte.

Erajana hing an feinen Blicken, und horte ihm mit frommer Andacht und gefalteten Banden ju. "D wie fcon, fagte fie, treffen die himmlische Erscheinung, die du sahest, und der Traum, den ich hatte, zusammen! Sie bestätigen sich so wechselweise als wahr. Ja, Er, der Göttliche, den die Christen den Erlöser der Welt nennen, will uns und unsern Kindern ein höheres heil bereiten, als diese Welt uns geben kann. Desewegen, liebster Gemahl, wird es, wie du auch sinden wirst, das Beste senn, es nicht zu verschieben, uns des angebotenen heiles theilhaftig zu machen. Wir wollen uns nicht träg und saumsselig sinden lassen, das verheißene Kleinod zu erlangen. Heute noch wollen wir uns zu dem Bischose begeben und vernehmen, was Christus der Herr uns durch den Mund dieses seines Dieners bestehlen wird."

"So sen es, sprach Eustachius; wir wollen unser Haus, bas wir in der Stadt haben, beziehen, und werden dann leicht Gelegenheit sinzben, den Bischof mehr als einmal zu sprechen." Er ließ nun zwen vertraute Manner rusen, die als tapfere Rrieger unter ihm den Parthischen Rrieg mitgemacht hatten, und die er, wegen ihrer besondern Unhänglichkeit an ihn, als seine Diener in sein Haus aufgenommen hatte. Der Eine hieß Ukazius, der Undere Untiochus. Sie waren Bende die redlichsten Seelen, und, was Eustachius gar wohl wußte, dem Christenthume von ganzem herzen ergeben. Eustachius erzählte

ihnen, wie Chriffus fich ihm dort im Balbe fo wunderbar geoffenbaret habe.

Afazius schlug die Hande zusammen und rief laut aus: "Gepriesen sey Gott, unser Bater im Himmel, und unser Herr und Heiland, Jesus Christus, daß nun auch du, lieber Feldherr, zur Erkenntniß der Wahrheit berufen wirst. Du warst, wie ich oft zu Antiochus und zu andern Christen sagte, bisher immer, besonders an Barmherzigsteit gegen die Armen, jenem Hauptmanne Kornelius ahnlich, der sich durch seine Wohlthätigkeit das Wohlgefallen Gottes erworben, und durch einen heiligen Engel an den Apostel Petrus gewiesen worden. Auf ahnliche Art weiset dich nun Christus selbst an unsern frommen Bischof Johannes. Gott sey gelobt und sein lieber Sohn, Jesus Christus!"

"Wohl benn, sprach Eustachins, so wollen wir uns in die Stadt begeben. Wählet von meinen Leuten solche zu meinem Gefolge aus, die entweder schon Christen sind, oder verdienen, es zu werden. In der Stadt musset ihr aber dann sogleich zu dem Bischose gehen, ihm bezeugen, daß ich nie ein Feind der Christen war, ihm erzählen, daß eine himmlische Erscheinung mich an ihn gewiesen habe, und ihn bitten, mir die Stunde zu bestimmen, in der ich, meine Gemahlin und meine zwep Sohne vor ihm erscheinen durfen." Es wurden nun sogleich Anstalten

jur Abreise gemacht, und nach einigen Stunden waren Euftachius, seine Gemahlin und Rinder und mehrere getreue Diener und Dienerinnen auf bem Bege gur Stadt.

Afazius und Antiochus gingen sogleich zu bem Bischofe, ben sie langst von Angesicht kannten, und dem auch sie als treue Junger des herrn langst bekannt waren. Sie sagten ihm ihren Austrag. Der Bischof freute sich sehr, lobte Gott und Jesus Christus, und sprach dann: "Wir Christen werden in dieser Stadt sehr verfolgt. Leicht könnte ich euch, eurem herrn, seiner Gemahlin und seinen Kindern Tod und Verderben zuziehen. Ben aller Einfalt ber Tauben muffen wir nach dem Ausspruche unsers herrn flug senn, wie die Schlangen. Deute Abends, sobald es dunkel geworden, werde ich mich in dem Dause eures herrn einfinden."

Die benden Krieger brachten diese Nachricht ihrem Feldheren. Er ward von der Willsahrigsteit des frommen Bischofs sehr gerührt. Sobald die Sonne untergegangen und die Nacht angebrochen war, versammelte er alle die Seinigen in dem großen Saale des Hauses, den er mit vielen Lichtern erleuchten ließ. Der Bischof fam mit zwen Diakonen. Eustachius eilte ihm entgegen und fiel ihm zu Füßen. Allein der Bischof hob ihn auf und sprach, wie einst Petrus zu Kornelius: "Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch,

wie dn!" Der Bischof trat in den Saal. Aller Augen waren auf ihn gerichtet. Er war ein ehre würdiger Greis, Namens Johannes, voll Weis- heit, Liebe und Demuth. Er war noch ein Junger Desejenigen unter den Aposteln, dessen Namen er trug, und den der herr vorzüglich lieb hatte. Der Anblick des ehrwürdigen schonen Greises erfüllte alle im Saale mit Ehrfurcht; seine Milbe und Freundlichkeit aber mit Liebe und dem herzlichesten Zutrauen.

Eustachius offnete ihm nun fein ganges Berg. Er erzählte ihm von feinen Zweifeln, seinen Seh-lern, seiner innern Unruhe — und wie Christus der herr ihn, nebst seiner Gemahlin und seinen Rindern, an den Bischof gewiesen habe. "Uch, sagte er am Ende seiner Erzählung, du siehst nun, wie Irrthum, Sunde und Elend bisher mein Erbtheil waren; sag nun an, wie mir konne geholsen werden!"

Der Bischof sprach: "Irrthum, Sunde und Elend find das Erbtheil aller Sterblichen. Jeber Mensch, der in sich geht und sich selbst nåber fennen lernt, fühlt einen Mangel, ein Gebrechen in sich, dem er selbst nicht abhelsen kann. Er ahndet es, daß mit dem Menschen etwas vorgegangen senn musse, das sein Inneres verfinsterte und zerruttete, ihn von Gott entfernte,
und der Unwissenheit, der Sunde und dem Elende preis gab. Eben biefes ift nun bas Erbgebrechen ber menschlichen Ratur. Jeder Mensch, der zur Besinnung gefommen, fühlt, daß es so sen, und gelangt bald zu der Ueberzeugung, daß dasjenige was ihm fehle und abgehe, nur anderswoher könne ersest und erganzt werden."

Diefem Erbgebrechen ber Menfchen abzubelfen, ift nun ber Gohn Gottes in die Belt gefommen. Er ift bas Licht, bas unfre Rinfternig erleuchtet, und uns fichere Erfenntniß verschafft , nach ber wir burffen. Er ift bas Beil, und hat die Macht, uns unfre Gunden ju vergeben, Die Bande, die uns an fie feffeln, ju gerbrechen, und die Folgen ber Gunden, die und elend maden, ju tilgen. Er ift bas Leben; Er allein fann und ju allem Guten beleben; Er allein uns auf Erden icon etwas bon jener Seligfeit foften laffen, die er ben Seinen im Simmel bereitet bat: Er allein fann uns Muth verleiben, nicht nur die Leiden ber Beit mannlich zu bulben, fonbern felbft ben Tob nicht ju fcheuen, ber bem Chriften nichts ift als ber Eingang in bas ewige Gerade mas uns fehlt, giebt Er uns. Leben. Die Meligion ber Chriften ift ben Bedurfniffen ber menfclichen Ratur und ben ebleren Bunfchen unfere Bergen genau angemeffen. Das wird bir immer beutlicher werben, fo wie bu bie gottliche Lehre Jefu Chrifti naber fennen lernen und befolgen wirft. Denn ein jeder, der feine gebre

fennt und befolgt, wird inne, baß fie bon Gott fep."

"Ich weiß wohl, sprach der Bischof weiter, wie barmherzig du gegen die Armen warst, und wie du dich besonders der verfolgten Christen ansgenommen und viele dem angedrohten Tode entstissen hast. So hast du Christus dem Herrn gestient, ohne Ihn zu kennen; jest soust du erfaheren, wem du gedient hast."

"Breplich mußte bir, als einem gebornen Romer, bas Rreng bisher ein Beichen bes Bluches fenn; bu fahst in ihm nichts, als bas furchtbare Berfzeug, woran Uebelthater und Berbrecher Die schmachvollfte und schmerzlichfte Tobesftrafe leiden Allein feit Chriftus, ber Unschuldigffe und Beiligfte , aus freper Liebe, um uns Denfchen ju retten, die Schmach und die Schmerzen bes Todes am Rreuze bulbete, ift und bas Rreuz ein Sinnbild des Bochften und Beften, bas wir uns benfen fonnen, ber aufopfernben Liebe; benn Gott felbst ift ta die lautere Liebe. Das Rreug ift und ein heiliges Beichen unferer Erlofung; es forbert uns auf, anfern Eribfer, Ihn ben Liebevollflen, wieder gu lieben - und Ihm an aufopfernber Liebe, an Demuth und Sanftmuth ju gleiden. Er, ber fich bis junt Tod am Rreuze erniedrigte, ward über alle himmel erhoben, und fur alle Menfchen, Die Ihm gehorchen, ber Urbeber bes ewigen beiles. Und beghalb mard auch

bir, bem bas Kreuz in himmlischem Ganze erichien, eben badutch fehr icon und finnvoll angedeutet: "Im Kreuze fen heil!"

Der Bifchof fam, eingedent ber Borte bes Berrn: "Erft lehret, bann taufet fie!" von nun an jeden Abend in bas Saus bes Euftachins. Alle im Saufe freuten fich auf biefe Stunde, und versammelten fich in bem Gaale um ibn. Er fing ben Unterricht jebesmal mit einem lauten innigen Gebethe an, bas alle feine Buborer in die Gegenwart Gottes verfette. Er lehrte fie bann mit rubiger Beisheit, boll Dilbe und Un-Er beschloß ben Unterricht mit Gebeth - und ermabnte alle, taglich, ja ffundlich zu bethen, und mit bem Gebeth auch Saften und Almofen geben zu vereinen. Sie thaten es; fie warteten mit Gehnsucht auf ben Tag, an bem fie burch die Taufe gu Chriften follten eingeweiht, von Gunden gereiniget und mit bem beiligen Beifte erfullt merben. Der Tag fam; mehrere Christen versammelten fich als Taufzeugen. Es war eine ruhrende, feperliche Sandlung, ba Euftachins, feine Gemablin, und auch die zwen fleinen Gohne ihren Glauben an Jefus Chriftus befannten, allen Grrthumern und Gunden entfagten, und rein und beilig ju leben angelobten. Der Bifchof taufte fie im Ramen bes Baters, bes Gobnes und bes beiligen Geiftes. Much jene Sflaven und Sflavinnen, die Euftachius mit in

Die Stadt gebracht hatte, und die bisher noch feine Christen gewesen, ließen sich taufen. Der Bischof gab ihnen in der Tause auch neue Namen. Eustachius, der bisher unter dem Namen Plazidus weit berühmt war, erhielt erst jest bey seiner Tause den Namen Eustachius; seine Gemahlin Trajana den Namen Theopista; der altere Knabe wurde Ugapius, der jungere Theopistus genannt.

Der Bifchof führte an bem folgenden Conntage ben Euftachius und beffen Gemahlin Theopifta in die Berfammlung ber Chriften ein, und ftellte fie ber drifflichen Gemeinde por. freuten fich, ben eblen Mann und die fromme Brau, von benen fie icon vieles gehort hatten, ju feben, und begruften fie mit liebevollen Bliden. Gie fimmten einen Lobgefang an, und banften Gott und feinem Gobne Resus Chriffus, baß die Gemeinde ber Chriften abermale mit fol= den vermehrt worden, die jur Erfenntnig ber Wahrheit gefommen und dem Berderben entriffen worden. Mit tiefer Unbethung und freudiger Ruhrung murde bas beilige Abendmahl gefenert. Alle gelobten, indem fie fich fo mit ihrem gottlichen Erlofer auf bas innigfte vereinigten, beilig an, Dem ju leben, bet fur fie geftorben mar. Beilige, ehrfurchtevolle Stille berrichte in bem Saale, bis endlich die beilige Sandlung mit lautem Bebethe und einem lobgefange befchloffen murbe.

Da Cuflachius ben Sag barauf wieber auf fein landgut abreifen mußte, fo fprach ber Bifcof noch : "Wir leben in ben Beiten ber Derfolgung; wir find feine Orunde ficher, ergriffen, enthauptet, ben milben Thieren vorgeworfen ober verbrannt ju merben. Wir fonnen es nicht miffen, ob wir und in biefer Welt noch einmal von. Ungeficht feben werben. Und fo empfehle ich euch benn, wie einft Paulus die Aelteffen und Die Bemeinde bon Ephefus, Gott und feiner Gnade!" Der Bifchof kniete hierauf innigst gerührt nieder und die gange Berfammlung in Thranen ausbredend mit ihm. "D Gott, bethete er, erbarme Dich unfer und verleihe, baß alle hier Berfammelte mit Dir und mit Dem, ben Du ge= fandt baft, und auch unter einander Gines bleiben mogen; daß alle im Glauben und in ber Liebe fandhaft verharren und fich burch feine Berfolgung von dem guten Bege abwendia maden laffen; daß feines von allen verloren gebe, fondern baß wir alle nach den furgen Leiden und Trubfalen diefer Zeit uns bort in dem Reiche beiner Berrlichfeit wieder finden mogen. liebster Bater, Diefes verleihe uns, burch Sefum Chriftum, beinen Gobn, unfern Berrn, Olmen."

Der Bifchof ftand auf und fagte im Beiffe ber Weiffagung bem Euftachius noch befonders: "Bieber hatteft bu alles, mas die Denfchen ge-

wöhnlich das größte Glück des Lebens nennen — Reichthum, Rang, Ruhm, eine liebenswürdige Gemahlin, hoffnungsvolle, wohlgestaltete Kinder; allein du wirst es auch erfahren mussen, was das menschliche Leben Bitteres habe. Verzage aber nicht im Leiden. Gott prüft alle, die Er lieb hat. Die Leiden, mit denen Gott dich heimsuchen wird, werden zwar auf Erden schon herrlich enden; allein größere werden solgen. Es wird an dir der Spruch erfüllt werden: Selig ist der Mann, der in der Prüfung aushält; denn wenn er bewährt gefunden worden, wird er die Krone des Lebens erlangen, die Gott denen verheißen hat, die Ihn lieben."

Der Bifchof entließ hierauf Eustachius und beffen Gemahlin, und alle, die mit ihnen getommen waren und sprach: "Geht hin und ber Friede sep mit euch!

# Drittes Rapitel.

#### Die Auswanderer.

Eustachius und seine Gemahlin Theopista lebten nun wieder auf ihrem Landgute. Sie maren gleichsam in ein neues Leben versett; sie fühlten sich wie neugeboren. Die ganze Schopfung umber schien ihnen verschönert; benn Alles, was sie erblickten, die Sonne und der Thautropfen, jebe Baumfrucht und jede Blume, mar ja Babe eines liebenden Baters. Gie frenten fich, mit Gott burch Jefus ausgefohnt ju fenn, und Gott mit findlichem Bergen Bater nennen gu Sie achteten fich jenen Menfchen abnlich, die heimathelos lange umber geiret und nunmehr ein Baterland gefunden. Sie lafen taglich in bem Coangelium. Die Beisheit und Liebe Sefu, jedes feiner Borte, jede feiner Thaten, erfulte fie mit Entzuden. Gie fonnten nicht aufhoren, Gott in banten; jeber Morgen begann mit Freude, jeder Abend ichloß fich mit Dank und Seligfeit in Gott. Sie fagten es fich oft: Der Menfc ohne Erfenntniß Gottes, ohne Liebe und Undacht ju Gott gleicht bem Sifche auf bem Erodnen; Erfenntnif und Liebe Gottes ift bas Element, in bem ber Menfc crit mabrhaft lebt. Ude Bergnugungen, Die uns ber Reichthum berschaffen fann, und die nur gu oft gerenen, find nichts, gar nichts gegen bie Geligfeit in Gott. Die Erfenntniß Gottes und feines Gohnes Jefus Chriftus ift bie Quelle oller mabren Seligfeit und wird bon Refus Chriffus nicht umfonft bas ewige Leben genannt."

Indes blieb es nicht immer so; es ging ihnen wie dem entzuckten Petrus auf dem Berge der Berflärung. Dort war es wohl gut wohnen; allein er mußte wieder herab in das Thal des Jammers, wo bittere Leiden seiner warteten.

so blieben die Tage der Prüfung auch für Enftachius und Theopista nicht aus. Ihre Leiden
fingen mit zeitlichem Verluste an. In der Gegend umber wüthete eine Viehseuche, die auch
unter den Heerden des Eustachius bald große
Verheerungen anrichtete. Pferde, Rinder und
Schafe sielen in Menge und zuleht blieb ihm
nicht ein einziges Stuck übrig. Allein Eustachius
sprach, wie einst Job: "Der Herr hats gegeben,
der Herr hats genommen, gelobt sen der Name
des Herrn!" Theopista sagte: "Es ist ja nur
ein zeitlicher Verlust! Die geringste Sunde ist
ein größeres liebel, als der Verlust der zahlreichsten Heerden, ja aller irdischen Guter."

Allein balb kamen noch größere Leiden und Trubsale über sie. Eine ansteckende Krankheit riß unter den Menschen ein; auch in dem Landhausse des Eustachius und in den dazu gehörigen Häusern wurden an Einem Tage mehrere seiner Hausgenossen und Dienstleute krank. Akazius und Antiochus kamen eilig und erschrocken in das Zimmer. "Flieh, geliebter Herr, rief Akazius, sieh augenblicklich mit Frau und Kindern. Es ist die Pest!" "Die Pest! rief Theopista erbleichend; o Gott! so erbarme Du Dich unser! Ach, mein Gemahl, was sollen wir thun? Sollen wir gehen oder bleiben?" "Benn ihr bleibt, sprach Antiochus, send ihr alle des Todes. Erbarmt euch wenigstens eurer Kinder und sieht!"

Enfachius fprach : "36 habe alle meine Ungeborigen bisber immer als meine Rinder betrachtet. Wie fonnte ich fie jest in ber großten Doth verlaffen ? Lag und bleiben, liebfte Gemablin; eine folde Belegenheit Gutes ju thun, burfen wir nicht ungenutt borben geben laffen. Run ift bie Stunde gefommen, ba wir zeigen fonnen, ob wir mabre Junger Jefu fenen. Er fagte es ja felbft: "Liebet einander, wie ich euch geliebt babe; baran wird jedermann erfennen, daß ihr meine gunger fend, menn ibr einander liebt." Und mas mare bieß fur eine Liebe, wenn wir unfern Ungeborigen in ihrem Elende nicht bepfiehen wollten? Lag und benn thun, liebfte Theopifta, mas bie Liebe von und fodert, und alles Uebrige Gott anheim fellen. Er fann und unfre Rinder auch bier fougen; Er murde aber, wohin wir auch flieben wollten, une überall finden. Wir wollen alfo bleiben und Er mache es mit uns nach feinem beiligen Boblgefallen." Gie blieben. Gebr viele ihrer Untergebenen entfloben - allein Afagius, Antiochus und biejenigen, bie Chriffen maren, bachten an feine Blucht. "Wir verlaffen euch nicht, fagten fie; wir bleiben euch getreu bis in ben Tob!"

Die ansteckende Rrantheit griff indessen immer mehr um sich; auch die zwen treuen Rrieger und die übrigen Ungehörigen wurden nach und nach frank. Das schöne Landhaus und alle umliegenben Baufer maren julegt nichts mehr, als ein allgemeines großes Spital, in bem fich lanter Rrante, aber feine Rrantenwarter befanden. lein Guftachins und feine Gemablin nahmen fich ber Rranfen voll bes gartlichften Mitleibes an. Er verpflegte bie Manner und Junglinge; fie bie Beiber und Mungfrauen. Bon Morgens bis Abende, ja gange Rachte bindurch mandelten fie swifden Rranten, Sterbenden und Leiden. Die vielen Roften, weil es nicht leicht mar, Tobtengraber aufzutreiben, liegen fie bie Tobten begra-Allein weber Euftachins, noch feine Gemabfin, noch feine zwen fleinen Sohne murben bon ber Seuche erariffen. Gie blieben bollfommen gefund und wiederholten fich ofter bie Borte ber beiligen Schrift: "Wer unter bem Schute bes Sochften wohnt und unter bem Schatten feiner Allmacht rubt, ber barf nicht gittern bor bem Dfeile (ber Deft), ber am Mittag fliegt, noch por ber Seuche, bie im Dunfel ber Mitternacht fcleicht. Es mogen Caufende gu feiner Rechten und gebn Saufende ju feiner ginfen fallen - an ibn gelangete nicht."

Die anstedende Seuche war endlich vorüber. Sehr viele Menschen waren gestorben, die Genefenden wankten fraftlos wie Schatten, und bleich wie die Todten umber. Eustachius und Theopista bankten indes Gott, baß er sie und ihre Rinder wunderbar gesund erhalten, und ben Ukazius, ben

Untiodus und fo mande andere treue Diener und Dienerinnen vom Tobe errettet habe.

Sie hofften nun auf beffere Zeiten , allein ibre Leiben waren noch nicht ju Ende. Das robe Beibenvolf in der umliegenden Gegend, bas burch ben allgemeinen Jammer anftatt beffer, nur noch folimmer murbe, rottete fich jufammen, und machte ben Unichlag, bas landgut bes Euftachius ju überfallen und auszuplundern. Diefe raubgierigen Menfchen fuchten ihrer Raubgier noch ben Unftrich pon Religionseifer ju geben. Gie fluchten über Euftachius und fagten : "Er allein ift bie einzige Urfache an allem Unglude, bas uns betroffen bat-Die ergurnten Gotter ließen folche Dlagen, Cenden und Deft, uber uns fommen, feine Abtrunnigfeit ju bestrafen. Bare er fein Chrift geworben, fo maren wir alle bavon verschont geblieben. Auf und lagt uns Rache an ibm nehmen! Geine tapfern Rrieger, bie er immer um fich batte, und feine vielen Stlaven find entweder entflohen, ober tobt, ober bon ber Rranfheit noch ju entfraftet, und Widerftand ju leiften. Er hat unermefliche Ochate; wir werben eine reiche Beute machen." Die famen am bellen Tage in großen, muthenben Saufen, überfielen fein gandgut, raubten Gold, Silber, icone Rleiber, und alle Urten bon Lebensmitteln, luben alles auf Die mitgebrachten Wagen , und mas fie von Wein und Getreibe, von Sauseinrichtung und Acergerathen

nicht mitnehmen konnten, das verderbten, zerstorten und zerschlugen sie. Unter wildem Geschrey
und lautem Jauchzen zogen sie ab. Eustachius
behielt bennah nichts übrig, als das Leben. Allein er ertrug diesen Berluft mit Gelassenheit.
"Sen es, sprach er, es sind ja nur vergängliche
Guter; sie entbehren konnen ist rühmlicher, als
sie zu besitzen. Wohl dem, der nach Schägen
trachtet, die ihm kein Dieb rauben kann!"

Euftachius und feine Gemablin fuhlten indeß bas Traurige ihrer Lage immer mehr. Die Zeit nahte beran, wo man die Relder wieder batte bestellen follen. Allein ba war fein Pflug und feine Sand, die ibn batte fubren fonnen, fein Samengetreibe und fein Zugvieh. Euftachius befcbloß in diefer Doth fich an einen ober ben anbern der benachbarten vornehmen Romer gu men= ben, beren gandguter von ben verheerenden Seuchen nicht fo bart mitgenommen worden, und die feine Plunderung erlitten hatten. Diefe reichen adelichen Romer waren fruberbin feine Freunde gemefen, und hatten ibn ofter befucht und auf die Jago begleitet; allein fobald fie pernommen, er fen ein Chrift geworden, batten fie allen Umgang mit ibm aufgegeben. Dem menfcenfreundlichen Guftachius that diefes nun wohl febr leid, und er batte gewunscht, baf fie alle bes namlichen Beiles, wie er, theilhaftig werben mochten; allein ba fie biefes nun einmal nicht

wollten, fo leiffete er auf ihre Gefellicaft milig Bergicht, indem er nun manchem langweiligen Beitvertreibe und leerem Befprache entging , und die eble Beit beffer anwenden fonnte. Weil er indeffen einigen berfelben mabrend feines Boble fandes große Gefälligfeiten erwiefen batte, fo hoffte er, fie murden ihm mit bem Rothigften gern auf fo lange aushelfen, bis er im Stande feyn murde, ihnen alles wieder ju erfegen. lein ber Eine, ber bon bem Ausspruche gelu: "Seliger ift geben, ale nehmen" nichts wiffen wollte; fondern fich vielmehr an ben beibnifchen Grundfat hielt: "Geliger ift nehmen, als geben" entschuldigte fich, daß er ju feinem Leidmefen felbft nichts entbehren fonne, und betheuerte fein falfches Borgeben mit hohen Ochmuren. Ein Underer, ber ibn icon langft megen feines grofen Beldenruhmes gehaft und beneibet, aus Belt. flugbeit aber Bag und Deid verhehlt, und ihm ben allen Belegenheiten übermäßig gefcmeichelt hatte, begegnete ibm nun mit offenbarer Berach. tung, und wies ibm unter lautem Spott und Der Dritte, redlicher und hohn die Thure. wohlmennender, als die vorigen, gab ibm ben Rath, Diefes gand gang ju verlaffen. "Denn, fagte er, ich weiß es gewiß, beine Beinde fuden es babin ju bringen, bag bu megen beines Glaubens vor Gericht geforbert und hingerichtet

werbeft; ja auch beiner Gemahlin wollen fie ein foldes ichreckliches Schickfal bereiten."

Enflachius bachte nun, ben Raifer um Schut und Bulfe anguffeben. Er hatte in Rom einen treuen Freund und Rriegsgenoffen, ber ben bem Raifer Bieles galt. Un biefen fcbrieb er und bat ibn, fich ben bem Raifer fur ihn ju verwenden. Allein, ber Raifer, ber ein Beibe mar, fprach: "Ich habe ben Feldheren Plagidus immer febr gefcatt; allein ber Chrift - Euftachius, wie er fich jest nennt, ift mir fremb. 3ch bedaure febr, baß ein Mann bon folchem Unfehen eine Religion ergriffen bat, gegen beren Unbanger bas Befet die Todesftrafe ausspricht. Ihm in feiner gegenwartigen burftigen Lage, bie er großtentheils fich felbit jufdreiben muß, Bulfe und Unterftugung ju gemabren, hieße ben Ungehorfam belohnen. Begen die Befege fann ich ihn eben fo wenig in Sout nehmen. Da indeg ber Mann boch fonft Berdienfte bat, und es mir leid mare, bas Gefet an ibm vollstreden ju feben, fo murbe er wohl baran thun, Stalien ju raumen und irgendwo an ben Grangen bes Reiches einen verborgenen Aufenthalt zu fuchen. Wollte er aber, mas ich febr muniche, feiner neuen Religion entfagen, fo murbe er an mir einen febr anabigen Raifer finben."

Alle Euftachine Diefe Antwort gelefen hatte, fprach er ju feiner Gemahlin: "Liebste Theopifa!

In diesem Lande können wir nicht mehr bleiben, laß uns nach Aegypten ziehen. Dort hoffe ich eine Statte zu sinden, wo wir Gott in Nuhe und Krieden dienen können. Wir wollen mit unsern geliebten Lindern heute noch abreisen; jedoch erst mit einbrechender Nacht, um uns nicht dem Gespotte und den Mißhandlungen des heidenvolkes in der Gegend auszusehen." Theopisia sagte: "Es fällt mir zwar schwer, diese herrlichen Gegenden zu verlassen, wo ich das Licht der Sonne zuerst erblickt, und die glücklichen Tage meiner Rindheit und Jugend verlebt habe. Indeß bin ich dazu bereit; denn ich benke, es ist der Wille Gottes sol Sein heiliger Engel begleite uns!"

Die zwey ehrlichen Krieger, Afazius und Antiochus, vernahmen diesen Entschluß mit Schrecken. "Gott im himmel! rief Afazius, so ohne alle Bedienung wolltet ihr fortreisen in ein frembes Land? Noch sind wir zu schwach, nur eine halbe Meile weit zu gehen; o bleibt doch noch so lange, bis wir uns von unstrer Krankheit erbolt haben! Dann wollen wir mit euch ziehen, und ware es auch bis ans Ende der Welt." "Ach Gott! sagte Antiochus, ist es nicht schon hart genug, daß ihr euer schönes Landgut gleichsam als landstüchtig verlassen musset? Wollet ihr auch noch eure treueste Freunde zurücklassen? D verweilet doch, bis wir wieder hergestellt sind. Dann wollen wir euch alle Beschwerlichseiten der Reise

erleichtern; Lag und Racht wollen wir, wenn es nothig fenn follte, in jenem fremden Lande für euch arbeiten, um euch ben nothigen Lebensunterhalt zu verschaffen."

Enstachins sprach gerührt: "Ihr guten Manner! Ich erfenne eure Liebe und Treue mit Dank.
Allein ihr durfet mich nicht begleiten. Ich zwar
fann hinziehen, wohin ich immer will, benn ich
bin meiner Dienste entlassen; ihr aber send bem
Raifer noch friegspflichtig, ihr muffet in eurem
angewiesenen Bezirfe bleiben und jede Stunde
seiner Befehle gewärtig senn. Lebet also wohl
und der herr sen mit euch."

Die benden Rrieger sagten es sogleich ben übrigen handzenoffen, ihr lieber herr wolle mit Frau und Kindern heute Abends noch fortziehen. Die Nachricht verbreitete fich eben so schnell in die umliegenden Gebäude. Alle Bewohner karmen herben, ihre gute herrschaft noch einmal zu sehen. Die waren alle noch blaß und abgezehrt von der kaum überstandenen Krankheit, und viele konnten nur niubsam mit hulfe eines Stades herbenwanken. Alle weinten und schluchten. Enstadius trostete sie liebreich. Bleibet nur unerschützerlich fest im Glauben, in der hoffnung und in der Liebe, sagte er unter anderm, so werden wir, wo nicht auf Erden, doch in dem himmel uns gewiß wieder sehen."

Als nun der Mond aufgegangen war und die

verdbeten Felber beschien, sprach Eustachtus zu seiner Gemahlin: "So las uns benn unste Reise im Namen bes herrn antreten!" Alle Umstehenben singen an laut zu jammern. Er und seine Gemahlin boten noch einem jeden die Hand; auch die zwey Knaben reichten nach dem Bepspiele ihrer Aeltern allen und jeden die kleinen Sande. Die guten keute weinten noch mehr, begleiteten ihre gute herrschaft vor die Pforte des Landhauses und wollten eine Strecke weit mitgehen. Eustachius, bennah sprachlos vor Wehmuth, winkte ihnen zu bleiben. Sie gehorchten und schauten ihrem geliebten herrn, der frommen Frau und den holden Knaben mit heißen Thränen nach

Ach es war ein schmerzlicher Anblick, Die eble Familie so fortwandern zu sehen! Ihre Rleidung zeigte von ihrem bisherigen Rang und Wohlsfand; allein an dem Reisegepacke, mit dem fie sich beladen mußten, sah man, daß sie nunmehr arme Flüchtlinge waren. Eustachins, der sein Schwert umgegürtet hatte und anstatt des Reisestades eine Lanze in der Dand führte, trug auf seinem Rücken einen Pack mit allerlen Rleidungsstücken, die der Raubgier der Feinde entgangen, und nun für die weite Reise sehr dienlich waren. Theopista, nach Art vornehmer Römischer Frauen gekleidet, trug einen großen Korb mit Lebenstmitteln am Arme, weil sie nicht ohne Grund

fürchtete, bie Menfchen, burch beren gand fie famen, und bie gegen bie Chriften fo feindfelig gefinnt maren, murben ibr, ihrem Manne und ibren Rindern faum ein Studlein Brod mit-Euftachius fdritt mit rubigem Ernfte einber, und fubrte feine weinende Gemablin, Die folder Reifen nicht gewohnt mar, am Urme. amen Rnaben aber eilten, indem fie fich nicht ohne Stoly ihrer Reifeftabe bedienten, in furgen ichnellen Odritten poraus, und lachelten ben Bunberdingen, die ihnen auf biefer Reife begegnen wurden, muthig entgegen. Go manderten benn alle auf ber icon angelegten, ju benben Seiten mit boben Fruchtbaumen befetten Straffe bin, auf ber fie fonft, in einem ftattlichen Bagen mit muthigen Pferden befpannt, babin fubren.

Theopista blickte ofter mit Augen voll Thranen nach ihrem freundlichen Wohnhause guruck,
das vom Monde erhellt aus dunkeln Baumen hervorragte. Allein Eustachius sprach: "Beine nicht,
Theopista! Wir hatten diese Wohnung doch einmal
verlassen mussen. Wir sind hier auf Erden allzumal
Pilger und haben da nirgends eine bleibende
Statte. Indes wird Gott es uns während unfrer kurzen Wanderschaft auf Erden nie an einer
Wohnung fehlen lassen, bis Er uns in jene himmlische Wohnungen aufnimmt, die wir dann nie
mehr verlassen werden."

### Viertes Rapitel.

Der Mohr.

Euftachius manberte mit feiner Gemablin und feinen Rindern in furgen Tagreifen, auf menia befuchten Wegen gwifden Balb und Gebirgen bin, und vermied Stadte und großere Ort-Schaften. Endlich gelangten fie an bas Ufer bes Meeres. Ein großes, wohlgebautes Schiff lag por Unfer, bas eben nach Megnoten abfegeln wollte. Gine Menge Lafttrager und Ochiffsfnechte maren emffa beschäftigt, Rafer binein ju malgen und Riften binein ju tragen. Der Schiffsberr, ein reichgefleibeter Mobr, beffen Sals und Obren mit großen glangenden Berlen gefdmuckt maren, ging gebieterifc unter ihnen umber, und mußte alles febr gut anzuordnen. Euftachius fprach ju ibm: "Bareft du wohl geneigt, fur Bezahlung mich, meine Frau und meine Rinder nach Megypten uber ju fuhren?" "Barum nicht? fagte ber Schiffsberr mit großer Freundlichfeit, indem er ben Euftachius, beffen Frau und Rinder aufmertfam betrachtete; recht gern." ,, Wie viel , fragte Eufachius meiter, verlangft bu gabrlobn, und wie viel wird die Roft unter Beges betragen ?" "Richt viel, fagte ber Schiffsherr, eine Rleinigfeit. Doch laft es indeffen gut fenn; wir wollen, wenn es je ber Rebe werth ift, babon reben, mann ihr wieder ans land fleigt." Gie begaben

sich auf bas Schiff. Die Anker wurden gelichtet, ber Wind schwelte die Segel, und das Schiff schwebte über die wogende See leicht dahin. Die Rinder freuten sich über den wunderbaren Anblick, daß Land und Baume, wie es ihnen schien, zurück wichen und das Schiff sill stand; ihre Mutter sah aber nicht ohne Thränen das geliebte Land aus ihren Blicken verschwinden.

Euftachius troffete fie und fprach : "Gott, ber bas Meer und bas Trodne geschaffen bat, wird fur une forgen! Er, beffen bie gange Erde ift, wird und ein neues Baterland geben, bis Er und in das rechte Baterland aufnimmt." . Gie beruhigte fich, und freute fich ber 2Bunber ber gottlichen Allmacht jur Gee, die fie bieber noch nie gefeben hatte. Worgens betrachtete fie mit ihrem Gemahl und ihren Rindern voll Undacht und Freude den glubenden Morgenhimmel und bie aufgehende Sonne, die aus bem unermefliden Bafferfpiegel mit einer Rlarbeit wiederglangten, bag die Rinder in ber That zwey Sonnen ju feben glaubten. Den Tag über faben fie manche emporragende Infel, die mit ihren braunen gelfen und grunen Baummaffen an ihnen vorben ju fowimmen ichien. Große Meerfifche begleiteten, jur besonderen Freude der Rinder, lange Streden weit bas Schiff, und bichte Schagren bon Seevogeln flogen mit frobem Gefdren über Das Deer bin. Der Wind wehte bald fanfter,

balb starker, schien balb nur mit den grünen Wellen zu scherzen, bald regte er sie mächtiger auf, und der Anblick der unzähligen, hochaufschlagenden Wosgen gewährte eine schauerliche Lust. Mancher schöne Abend mit goldenen und purpurnen Wolken, die sich im Meere abmahlten, erfüllte sie mit sanster Freude. Auch zu Nacht blieben sie noch lange auf, und betrachteten den Mond und die funkelnden Sterne hoch am himmel, und wiederscheinend an dem zwepten himmel in der ruhigen Fluth. Ihre Fahrt hatte nicht glüctlicher senn können. Nach wenigen Tagen zeigte sich Land, und sie hofften nun, da eine Hutte und so viel Erde zu sinden, als zu ihrer Ernährung, und einst zu ihrem Grabe nothig wäre.

Allein ein furchtbarer Sturm anderer Art drohte ihnen. Der Schiffsherr hatte eine uner-laubte Reigung zu der Gemahlin des edlen Eusstadins gefaßt. Ihre Schönheit, ihr adelichter Anstand hatte ihn sogleich im ersten Augenblick in Erstaunen geseht. Schon damals machte er, ohne sich jedoch das Geringste davon merken zu lassen, den ruchlosen Anschlag, sie ihrem Gemahl zu entreißen. Er segelte deßhalb nicht dem bestimmten Seehafen, sondern einer den, underwohnten Meeresküse zu, wo man nichts erblickte, als kahle Felsen und durren Sandboden. Er ließ das Schiff anlegen. "Das ist das Land, wohin ihr wollt, sprach er sälschlich; hier könnet ihr

ausffeigen, fobald ihr mich bezahlt habt." Eufachius fprach entruftet: "Bas foll bas fenn? Das ift nicht bas Land, wohin bu uns ju fuhren versprachst." "Das werde ich wohl beffer wiffen, als du, fagte ber Schiffsherr. Begable und mache daß bu weiter fommeft!" Er forberte eine fo ungeheure Summe, baf fie bas hertommliche Fahrgeld wohl zehnmal überftieg. Euftachius entfeste fic uber biefe abideuliche Ungerechtigfeit und geffant, baß all feine Baarfchaft nicht bie Balfte von diefer übertriebenen Forderung betrage. Der Schiffsherr, ben biefes innerlich freute und dem es nur barum ju thun mar, Streit angu. fangen, ftellte fich bochft aufgebracht. "Bas! fcrie er, wie außer fich bor Buth, nicht einmal halb fo viel Gelb! Da feb' ich mich graflich angeführt. Eurer Rleidung nach hielt ich euch fur Leute bon Stand; nun febe ich betrogener Mann ju fpat, baß ich elendes Bettelvolf in mein Schiff aufgenommen habe. Es war bochft bermeffen von euch, ohne hinreichendes Reifegeld eine folche weite Sahrt mitzumachen, und auf fremde Roften ju leben. Ihr follt mich aber um meine Auslagen und meinen wohlberdienten gohn nicht betrugen. Eines von euch muß ben Frevel mit feiner Freiheit bugen; ich erflare hiemit bas Beib ba fur meine Stlavin. Gie bleibt bier auf bem Schiffe jurud; ihr ubrigen moget ans land fleigen. Das Geld, bas ich auf bem Stlavenmartte

für das Beib lofen werde, foll mir eure Reifetoften bezahlen."

Ule Theopifia biefe Borte horte, erblafte fie bor Schreden und Entfegen. Euftachius mußte fic alle Gewalt anthun, feinen aufflammenben Born uber eine fo unerhorte Betrugeren und Bewaltthatigfeit ju maßigen. Die benben Anaben fielen bem Schiffsberrn ju Bugen, und baten und flebten weinend, ihnen ihre liebe Mutter nicht ju Allein ber Schiffsherr fand mit ausgefiredtem Urme und befahl dem Euftachius: "Du mit beinen zwen Rnaben raume mein Schiff; bu aber, fprach er ju Theopiffa, bleibeft bier!" Theovifta eilte mit weit ausgebreiteten Urmen und fliegenden Saaren auf ihren Gemahl gu, umfaßte ihn, und forie laut: "D Euftachius, ich laffe bich nicht - rette mich - Gott belfe une!" Euftadins jog fein Odwert, umfclang feine Gemablin mit ber Linken, fcwang mit ber Rechten bas Schwert und rief: "Treibe beine Bosheit nicht ju weit, bermegener Dohr; fonft werbe ich mein Beib und meine Rinder gegen bich und all bein Bolt blutig ju vertheidigen miffen." Allein plotlich padten mehrere farte Ochiffstnechte, auf ben Winf bes Schiffsherrn, wie er es beimlich mit ihnen verabredet hatte, ben Euftachius rudmarts, bielten ihn mit großer Gewalt fest und nahmen ibm fein Odwert ab. Der Odiffsberr ergriff Theopifta und rif fie bon ihrem Gemahl, ben fie mit

benben Armen umfchlungen hielt, gewaltfam lod. Sie fant gleich einer Lilie, bie ber Sturm abgebrochen, ohnmachtig mit gebeugtem haupte und herabhangenden Urmen juruck, und mare ju Boben gefallen, wenn ber graufame Mohr fie nicht gehalten batte. Die zwen Rnaben, Die ihren Bater von einer gangen Schaar Schiffsfnechte übermaltigt faben, und, ba fie noch feine Donmachtige gefeben batten, ihre Mutter fur todt bielten, erhoben ein fo flagliches Jammergefchren, baß fich Steine baruber hatten erbarmen fonnen. Affein bas robe Beibenvolf mar ohne alles Befubl. Die Schiffsfnechte ichleppten auf ben Befehl ihres Beren ben bedauernsmurdigen Bater an das land, foleuderten ihm feine zwer Rinber gu, wendeten bas Schiff, und fuhren frohtodenb weiter.

Eustachius, ber arglose, redliche Mann, bem bieses alles so hochst unerwartet gekommen war, wie ein Donnerschlag ben klarem himmel, stand wie versteinert am Ufer des Meeres, horte kaum das Jammergeschren seiner Rinder, die seine Knie umfaßten, streckte die Urme gegen das Meer aus, und richtete seine starren Blicke unverwandt auf das Schiff, das im Glanze der untergehenden Sonne leicht und flüchtig dahin segelte, und endlich in Racht und Rebel verschwand.

# Fünftes Rapitel.

Die milben Thiere.

Rachbem bas Schiff, auf bem fich Theopiffa. bas Liebste und Theuerste befand, mas Euftachins und feine Rinder in biefer Welt hatten, berfdwunden mar, feste Euftachius fich unter einen überhangenden Relfen, um da ju übernachten. Seine zwen Gobnchen lagerten fich ju feinen bepben Seiten, und ichlummerten, nachdem fie fich ausgeweint hatten, endlich ein. Die Augen Des tiefbetrubten Batere aber fonnten feinen Schlaf finden. Den Berluft feiner zeitlichen Guter batte er mit Gleichmuth übertragen; er achtete ibrer Allein ber Rammer, daß feine Theopifta, mit der er burch die beiligften Bande verbunden. mit ber er nur Gin Berg und eine Seele mar, ihm entriffen worden; daß fie, bie liebensmurdigfte ber Krauen, fich in ber Gewalt eines roben Deiden ohne Gottesfurcht und menfchliche Sitten befand, das gerriß ihm das Berg.

Doch faste er fich, blicfte gu den Sternen empor, die jest nach und nach sichtbar wurden, und sein flarrer Schmerz thaute zu Thranen auf. "Gott, sprach er, Du liebevoller Bater der Menschen! Alles, was Du thuft, ift gut, so schrecklich es uns auch vorfommen may. Dhne dein Wiffen und gegen Deinen Willen hatte mir auch mein liebes Weib, meine Theopista, nicht können ge-

raubt werben. Obwohl fie in ber Gewalt eines Raubers ift, so ist sie boch in Deiner hand. Du wirst sie beschüßen und bewahren. Ja diese Prüfung wird ihre Tugend erhöhen, wie jest diese finstere Nacht den Glanz der Sterne. Und so weit sie jest von mir und ihren lieben Kindern entfernt ist, und so lange diese Trennung auch dauern mag — ein Tag muß doch fommen, der und hier auf Erden oder dort über den Sternen wieder vereinigt."

Es wurde nunmehr vollfommen Racht. Gin beftiger Wind erhob fic, und von Zeit ju Beit folugen bie brausenben Meereswogen am Ufer boch empor. Auf ben Belfen umber erfchallte bas Gefreische nachtlicher Daubvogel. Aus ber Ferne vernahm Euftachius bad bonnernde Gebrull ber gowen, und nicht weit von ihm malgte fich eine ungeheuer große Schlange bem Meere ju. Allein Enftachius entfeste fich nicht. "Ber Dir bertraut, o herr, fprach er, furchtet fich nicht bor bem offenen Raden ber gowen, und mandelt muthig uber Ochlangen und Rattern. Wie biefe Rinder bier neben mir, ihrem Bater, ruhig ichlafen und bon allen Gefahren nichts merten, fo will ich, wiewohl ich Die Gefahr wohl einsehe, im Bertrauen auf Dich . rubig fenn!" Im Bertrauen auf Gott achtete er nicht der Schrechniffe Diefer Dacht; unter Gottes Schute ging fie ihm, wiewohl fclaftos, boch rubig vorüber.

Enblich brach ber Tag an. Die Barme ber aufgegangenen Sonne erweckte die Rinder. Sie blickten ihren Vater an, schauten um sich, und ihre erste Frage war nach ihrer Mutter. Sie singen aufs neue an schmerzlich zu weinen. Der Vater trostete die holden Anaben. Aber indem er sie, die guten Kinder, die nun keine Mutter mehr hatten, anblickte, brach ihm felber das herz. "Gute Kinder, dachte er, ach wie vieles habt ihr verloren! Gott starke mich, daß ich euch den unersessichen Verluft der besten Mutter so viel möglich erses!"

Die Traurigfeit ber Rinder war nicht bon Dauer: uber eine fleine Beile fragten fie nach bem Krubftud. Der Bater blidte in ber Gegend umber: allein ba mar nirgends ein Fruchtbaum ober ein Strauch mit Beeren. Er flieg auf einen Relfen, um beffer um fich ichauen ju tonnen. Allein alles weit und breit mar wuft und leer : nirgends eine menschliche Wohnung, ober auch nur eine Opur bon einem angebauten Relbe. Indeß glaubte er in febr weiter Ferne eine Reibe Baume und Gebuiche zu feben, Die ibm ben Lauf eines Rluffes zu bezeichnen, und langs deffen Ufern bin empor ju machfen ichienen. "Dorthin wollen wir mandern, meine geliebten Rinder, fagte er; bort fceint fich eine fruchtbare Wegend auszubreiten! Dorthin liegt Megypten; bort werben wir vielleicht eure Mutter wieder finden!" Er nahm ben Weg

fener Gegend gu, und führte, ba es in bem Gande nicht gut ju geben war, an jeder Sand einen ber Rnaben Bu einer Seite hatten fie beftandig boch emporragende Felfen , jur andern Geite bas Die Sonne flieg immer bober, Die Sige wurde immer großer. Der Sandboden und bie nahen Felfen ichienen ju gluben, und marfen Die Sonnenftrablen mit einer Gewalt guruch, baß bie Augen bavon geblenbet murben. Die armen Rinder verschmachteten bennahe vor Durft. "Bater, fagte Ugapius, fuhr' und boch an bas Dreer bin, und las und trinfen! Dort ift ja Baffee genug!" "Liebe Rinder, fprach ber Bater, Diefes Baffer fann man nicht trinfen ; es wurde euren Durft nur bermehren und euch frant ma-"Ud, rief Theopift, bas ift boch bart, fo viel Baffer vor Augen feben und daben verdurften muffen!" Die armen Rnaben vermochten bas Geben nicht mehr. Der Bater trug bald ben einen, balb ben andern, balb alle bepbe auf ben Urmen. Er felbit fonnte fich faum mehr aufrecht erhalten.

Enblich, nachdem Mittag borüber, und bie Dige ganz unerträglich mar, erreichten fie einige schattige Baume, und vernahmen bas Nauschen eines nahen Flusses. Bende Anaben sanken fogleich unter dem nächsten Baum in das Gras nieder; ber Bater setzte fich zu ihnen und fagte: "Wie ist es hier so fuhl und lieblich! Wie thut dieses

fanfte Grun den Augen so wohl! Welche große Wohlthat Gottes, die Mancher so gering achtet, ist der Schatten! Vielleicht habt ihr Gott in eurem Leben noch nicht dafür gedankt! O dankt Ihm doch, meine lieben Kinder!" Nachdem die Kinder sich ein wenig erholt und abgefühlt hatten, klagten sie auss neue über Durst und Hunger. Auch dem Vater flebte die Zunge vor Durst beynahe an dem Gaumen. Er hieß die Knaben bleiben, stand auf und ging an den Fluß, um ihnen in seinem Helme Wasser zu holen.

Mis er an ben Bluß fam, flog ploglich ein großer Baffervogel bor ibm auf. Euftachius fab nach und entbedte zwifden bem Schilf ein Deft voll Eper, die großer ale Enteneper und noch vollfommen frifd und genießbar maren. Er band Die Eper borfichtig, um fie nicht ju gerbruden, in fein Ochweißtud, fcbopfte bann mit feinem Beime von bem flaren Waffer bes Bluffes, trant fich erft felbft fatt, nahm bann noch ben Belm woll mit fich, und fehrte ju feinen Rindern gurud. Er breitete bas weiße Quch mit ben Epern auf ben grunen Rafen aus, ftellte ben Selm mit dem flaren Waffer baneben, und fagte freudig: "Seht, meine liebften Rinder, wie gutig Gott uns in Diefer Wildniß einen Elfc bereitet bat. Done biefe Eper, ohne biefes Waffer mußten wir bier verhungern und verdurften ! D lagt und, ebe wir Diefe feine Gaben genießen, Ders

und Augen ju Ihm erheben!" Benbe Rnaben fanden auf, falteten die fleinen Sande, und betheten fo andachtig, wie vielleicht noch nie ein Menich, ber fich gur reichften Safel nieberfegen wollte. Der Bater ließ die Rinder querft aus bem Belme trinfen, bffnete bann mit einer Duichelschale, die er am Bluffe gefunden hatte, ein En nach dem andern, und gab fie ihnen. Erft nachdem die Rinder fatt maren, bergehrte ber Bater Die übrigen Eper. Die Anaben hatten bie roben Eper fo fcmachaft, und das Baffer fo erquidend gefunden, daß fie bende verficherten , in ihrem Leben habe ihnen Opeife und Erank nicht fo gut gefchmecht. Sie betheten aber auch nach ber fleinen Dablgeit mit einer folden Unbacht, baß fie in ihrem leben noch nie fo anbachtig nach Tifche gebethet hatten.

"Nun, sprach der Bater, legt euch hier in dem Schatten nieder, und schlaft ein wenig. Ich will indeß sehen, wo wir am sichersten über den Fluß kommen können. Denn hinüber muffen wir einmal, wenn wir nicht hier in dieser Wildniß verschmachten, sondern nach Alegypten kommen wollen." Er brach einen starken Alft von dem Baume, richtete ihn, so viel es ohne Messer anging, zu einem Reisestad zu, dessen er sich im Nothfalle auch anstatt der Waffen bedienen könnte, und ging. Er nahm die Gegend in Augenschein. Der Fluß brach mit großer Ge-

malt gwifchen Balb und Relfen hervor. Das Baffer mar febr reifend, gegen bie Ditte bin febr tief, und ber Grund voll glatter, folunfris ger Steine, auf benen man faft feinen fichern Eritt thun fonnte. Der bichte Bald und bie flei-Ien Relfen verwehrten es, an bem Rlufe weiter hinauf ju geben, wo man vielleicht hatte leichter binuber fommen tonnen. Er febrte gu feinen Sobnen guruck, wectte fie und fagte: "Run fommt, meine lieben Rinder! 3ch will es mit Gottes Benftand verfuchen, euch uber ben Slug ju tragen; allein, weil es febr gefahrlich ift. einen nach bem anbern-" Er führte fie an ben Kluß und fprach: "Du, Ugapius, fete bich indeffen bier am Ufer in bem Ochatten biefer Beibe in bas Gras. Du, Theopift, fomm!" Er nahm ibn auf ben Urm; in ber Sand bes andern Urms fuhrte er ben abgeriffenen Baumaft theils um fich barauf ju flugen, theils um bie Tiefe bes Bluffes bamit ju untersuchen. Dit großer Unftrengung mabete er burch bas Baffer, bas ibm in ber Mitte bes Stromes bis an bie Bruft reichte, und ibn faft ben fedem Eritte mit fich fort ju reifen brobte. Dennoch gelang es ibm, ben Rnaben gludlich binuber ju bringen. Er banfte Gott, trodnete fic ben Schweiß von ber Stirne, rubte einige Beit aus, und fagte bann: "Theopift, fege bich hier nieber; ich will nun deinen Bruder bolen." Er flieg wieber in bas Baffer; allein als er fich mitten im Strome befand, borte er ben Agapius, ben er abholen wollte, mit Einem Dal fdredlich fcrenen: "D Bater, bilf, bilf, ein wilbes Thier! Uch es will mich gerreißen!" Euftachius ichaute auf - und erblicte einen furchtbaren gowen, der bem jammernden Rinde icon gang nahe war. Der Bater brobte bem Thiere mit machtiger Stimme und ichwang ben gewaltigen Baumaft in ber Allein wie im Bluge ergriff ber Lome ben fcrependen und jappeinden Rnaben und fprang, fo fcnell er fonnte, mit ihm bem Balbe gu. Beld ein Schredensanblid war bieß fur ben liebenden Bater! Er ftrengte alle Rrafte an, unverzüglich bas Ufer ju erreichen. Er flieg ans Band, er verfolgte bas Thier mit lautem Droben und weit ausgeholten Schritten! Allein bald fab er nichts mehr bon bem ichrectlichen Raubthiere und bem geliebten Rinde, und fucte bergebens Die Deffnung ju finden, burch die bas Thier in ben Baid jurud gefehrt mar. Bildvermachfene Bebufde, Dornen und fachlichte Gemachfe, bie ben Boden bedecten, machten es ihm überall unmoalich, in ben icauerlichen Bald einzudringen. Somer aufathmend, mit flopfendem Bergen , vor Schrecken und Jammer faft außer fich, bon Dornen und Stacheln vermundet, blieb er endlich feben-Rur mit Bulfe bes Baumaftes bielt er fich noch aufrecht. "Ach, feufste er, alle meine Dube ift

umfonft! 3d fann bas Ungeheuer nicht mehr einboten; ich fann ben bolben Anaben bem Rachenbes gowen nicht mehr lebend entreifen! Uch vielleicht fande ich von meinem geliebten Maapius fanm mehr einige Bebeine! D bu liebliches Rind, fo wurdeft benn auch bu mir genommen! Go mußteft du bein junges leben fo fruh und fo fcbrectlich - unter ben Babnen eines grimmigen Raub. thieres enden - bu holder Liebling meiner Seele!" - Er icaute lange mit farrenden Bliden fpradlos jum himmel. Endlich fagte er: "Run, Bater im himmel, es war Dein Bille, bag es fo ging! Du weißt es, warum Du es fo gefcheben ließeft! Unergrundlich und unerforfdlich find Deine Rathichluffe, aber immer weife und aut. Bielleicht mare ber gute Rnabe fdrecklichern Ocidfalen entgegen gegangen! Bielleicht mare er was noch viel entsetlicher gewesen mare, als einem wilben Thiere in ben Rachen zu fallen ein Ranb ber Berführung und des gaffers gemorden! - D Gott! Bie Ubrabam feinen Rfagt Dir zu opfern bereit war, fo will auch ich diefen meinen geliebten Gobn Dir jum Opfer barbringen !"

Theopifius, ber andere Knabe jenfeits bes Fluffes, hatte es mit Entfehen gefehen, wie das wilde Thier fein Bruderchen davon trug, und hatte beshalb das flaglichfte Jammergeschrep erhoben. Alls er aber nun auch von feinem Bater, der fich

weiter von bem Bluffe entfernt batte, bor ben Gebufden und Strauden nichts mehr feben fonnte, fdrie er noch lauter: "D Bater, liebfier Bater! Ich wo biff bu! D fomm, fomm boch und verlag mich nicht!" Der tiefbetrubte Bater fehrte mit matten Schritten gurud an ben Rlug und rief bem Rnaben bon weitem "Schweig, liebster Theopist! Gen ruhig! Gieb, ba bin ich. 3ch fomme fogleich ju bir binuber!" Allein welch neues Entfegen! Raum hatte ber Bater ben Bluß erreicht, fo fah er, wie auf bem andern Ufer ein grimmiger Bolf, von bem Schrepen bes Rnaben berben gelockt, auf Theopiffus ju eilte. Der arme Rleine fuchte gwar bem Unthiere ju entrinnen. Er fprang aus allen Rraften langs bem Ufer bin. Der Bater brobte bem Bolfe mit lauter Stimme und geschwungenem Baumafte. Allein jest - jest erreichte ber Bolf ben Anaben, pacte ibn mit ben Babnen rannte mit ihm bem Balbe ju und verfcmanb. Bas bas munde Berg bes guten Baters ben biefem neuen Schlage empfand - lagt fich nicht aussprechen. Ihm, bem Belben, ber in ben furchtbarften Schlachten, wo taufend Schwerter und Spiege ihm ben Tod brobten, ohne Kurcht bageftanben mar, erftarrten bennahe Berg und Glieber! Er fprang gwar augenblicklich in ben Strom, bem armen Rinde ju Bulfe ju fommen. Allein bis er, bon der Dige des Tages, von Schrecken

und Rummer, von zwenmaligem Ueberfegen bes Stromes bereits erschöpft, mit ber letten Unstrengung seiner Rrafte hinüber kam — hatte ber Wolf langst den Wald erreicht, und es war nichts mehr von dem Rinde zu sehen!

Der beffurgte Bater fant, fobalb er bas Ufer erreicht hatte, fraftlos ju Boden. Go viele und fo fcnell aufeinander folgende Unglucksfalle batten ibn gang barnieber gebruckt. "Ad, bacte er, ale Ochrecen und Jammer ihn wieder benfen ließen, fo ift denn auch die legte Soffnung babin, bie lette Stute gebrochen, ber funftige Eroft meines Altere verschwunden! Ich bin meines geliebten Baterlandes, aller meiner Freunde, meiner Gemablin, meiner Rinder in wenigen Sagen beraubt! 3ch gleiche einem Baume, bem alle feine Mefte und Zweige abgehauen worden. Dein Schmerz ift noch großer als ber Schmerz jenes frommen Patriarchen Jafobs, ber feine geliebte Rachel begraben hatte und bem bie Rachricht gebracht murbe, ber Liebste feiner Gobne, Rofeph, fen bon einem wilden Thiere gerriffen worden. Jafob hatte noch mehrere Gohne; ihm blieb noch fein geliebter Benjamin! Allein mir ift auch noch mein geliebter Benjamin geraubt! 3ch habe feinen Sohn, feine Tochter, feinen Freund mich gn troffen! Ich fann wohl mit dem trauernden Satob fagen: "Dir bleibt nichts übrig, als bor

Jammer und Bergenleid ju meinen Sohnen binab ju finfen in bas Grab!"

Er fcwieg lange. "Uch, fagte er über eine Beile, wenn ich nicht fo gludlich mare, Dich gu fennen, mein gottlicher Erlofer, und in Dir ein fo berrliches Borbild ber Gebuld in ben fcred. lichften Leiden ju erblicken; fo murbe ich es furg machen - nach Urt meiner gandeleute, ber tapfern Romer; ich murbe mich, wenn ich noch eines batte, in mein Schwert fturgen, ober, mas ich gar leicht tonnte, in ben naben Blug. Chriffus lehrt uns anders. Bir burfen ben bittern Reld, ben und ber Bater im himmel barreicht, nicht jurud weifen. Wir muffen im Leiben, wenn wir andere Chriften fenn wollen, mit Chriftus fprechen : "Bater, bein Bille, nicht ber meine!" Es ift nun einmal fo! Sier tonnen wir bem bittern Relde, bem Rreng' und Leiben nicht entgeben. Dort aber martet, wenn wir anders fandhaft im Leiden ausharren, auf uns die nie welfende Siegespalme und die un. vergangliche Rrone!"

Euftachius ward auf eine fleine Beile ruhiger; allein, indem er über die Begebenheiten diefer schrecklichen zwen Tage nachdachte, stiegen,
gleich schwarzen Gewittern aus dem Meere, neue
unermeßliche Qualen in seinem Innersten auf.
Denn nicht nur durch außerliche, sondern noch
vielmehr durch innerliche Leiden sollte er geprüft

und gelautert werden. ,Bie, rief er erichroden und wie bon einem ploglichen Bligftrabl getroffen, bin ich an all bem Jammer nicht felbft Sould! Do waren meine Sinne, bag ich mein liebes Weib einem gang fremden Menfchen, jenem treulofen Mohren, anvertraute, aus beffen Gewalt ich fie nicht mehr erretten fonnte? Dab' ich fie ihm nicht gleichsam felbft ausgeliefert? D fdredlich, foredlich! Und welche Unbefonnenbeit, melde Gefühllofigfeit mar es, bag ich meine lieben Rinder bier in diefer Wildniß, ben gnten Magpius an bem einen, und ben bolben Theopiftud an bem anbern Ufer bes Bluffes, einfam und allein figen ließ? Uch bas Brullen und bas Gebeul ber milben Thiere in ber vergangenen. Ract hatte mir eine furchtbare Warnung fenn follen! Sabe ich bie armen Rinder nicht gleichsam felbft ben wilben Thieren vorgeworfen! Bin ich nicht ein lieblofer Bater, ein Morber, ber Morber meiner Rinber! Uch, wie blutroth bie Sonne untergebt - ale wollte fie, wiewohl fie flumm ift, mich anklagen - ale riefe fie mir laut zu: Du felbit bift Oduld an bem bergoffenen Blut Deiner Rinder!" -

"Doch, nein, nein, fprach er fest rubiger, Lieblofigfeit, Graufamkeit war es nicht. Wiewohl ich es in meinem Leben nicht genug bereuen fann, das holde Weib dem größten Elende, Die guten Kinder dem furchtbarken Tode Preis gegeben zu haben, so war es boch nur Unbebachtsamkeit. Aber bennoch — welche bittere Empfindung ist die Reue! O wie muß es dem Menschen zu Muthe seyn, der vorsätzlich Boses gethan, und absichtlich Andere unglücklich gemacht
hat! Ach, was ist der Mensch, daß er ben dem
besten Willen solches Unheil anrichten kann? Wie
nothig hat er, Gott täglich zu bitten, Gott wolle
ihn erleuchten, leiten, und regieren!"

hen mir auch blos Mangel an Ueberlegung war, ist es nicht schon strafbar, ohne Ueberlegung war, ist es nicht schon strafbar, ohne Ueberlegung zu handeln? Ach, ich hatte es besser überlegen soleten! — Doch, es sep, wie es sep! Du, barmherziger Sott, bist meine einzige Zustucht! Berzeih mir, was ben diesen schrecklichen Begebenheiten mein Bersehen ist! Mache wieder gut, was ich verdorben habe! Leite Du alles zum Besten. Du nur kannst es und wirst es auch thun! Du sagtest ja durch Deinen Apostel: "Denen, die Sott lieben, dient alles — also auch jedes Bersehen', jeder Fehler, den sie ernstlich bereuen — zu iherem Besten." Uch ware dieß nicht, ich müßte verzweiseln!"

Er ward ruhiger — aber nur auf Augenblicke. Immer aufs neue qualten ihn die bittersten Borwurfe. Er wußte nichts Besseres, als nicht mehr nachzusinnen — da es, wie er mit Recht bachte, boch nichts mehr nutte — sondern anfatt des

Radfinnens und Gribeine nur' immer au betben. Er that es; er fehte ju Gott, um Eroft, um Linberung feiner fcmeren Leiben. "Bater, fprach er, ber Du Deinem geliebten Sohne einen Engel bom himmel gefandt haft, Ihn ju troffen ach fieb, auch meine Geele ift betrube bis jum Tod'! Ud, laß mich nicht ohne Eroft bleiben !!" Ge fam nun zwar fein Eroftengel - allein Bote fandte ibm ein anderes Linderungsmittel, bas icon oft ben Ungludlichften feiner Leiben vergeffen gemacht, ia ihn wohl gar auf einige Beit in Die gludlichften Umftande verfett bat. Gott fandte ibm einen fanften Ochlaf und wunderbare Traumbilber erheiterten feine trauernde Geele. 36m traumte. er mandere durch einen dunflen Bald; allein plotelich war bas tiefe Duntel von golbenen Sonnenftrablen erleuchtet; ber fleine Agapius faß unverfehrt und rubig gwifchen Gras und Blumen, iddelte ihm beiter entgegen und ber Lowe entflob fchen und in wilder Gile; eine andere Gegend bes Baldes ericbien jest im Glange der Sonne; Theopiftus fand ba, zeigte auf ben Bolf, ber tobt auf ben Boden hingeftrecht lag, und blichte bantbar jum himmel. Euflachins ermachte; allein bald entschlief er wieder und erblicfte feine bepe ben Sohne ale icone blubenbe Junglinge von hoher ebler Geftalt; fie waren als Romifche Rrieger gefleidet und ihre ichimmernden Belme maren mit grunen Borbeerzweigen gefdmudt. Er machte

abermal auf, entschlief noch einmal und fieh! unn erblickte er auch seine Gemahlin, fie führte voll himmlischen Entzückens ihm seine benden Sohne entgegen — und die lebhafteste Freude erfüllte sein Perz.

# Sechstes Rapitel

Die guten Lanbleute.

Als die Morgenrothe anbrach, und Bolfen und Meer, Relfen und Baume mit ihrem Rofenichimmer erhellte, erwachte Euftachins. Gein großer Berluft, bas Schidfal feiner Rinder und ihrer geliebten Mutter mar fein erfter Gedanfe. Die erfreuenden Traume mußten der traurigen Birflichfeit weichen. Allein er erhob Augen, Banbe und Berg jum himmel, und empfahl fich und alles, mas fein Berg beichwerte, ber treuen Baterforge Gottes. Die Sonne ging jest herrlich auf, und erleuchtete himmel und Erde mit ihrem allerfreuenden Lichte. "Geffern, fprach Euflachius, ging fie zwifchen Duft und Debel trub und blutroth unter; und heute geht fie mit all ihrem Glange in erneuerter herrlichfeit wieder auf! Gen es benn, daß unfre geliebten Freunde, die uns ber Tod oder fonft ein widriges Schiffal raubte, fur uns gleich ber Sonne untergeben - bag wir fie in diefem Erbenleben nicht mehr erblicken und eine finftere lange Racht gwifden und und ihnen

Riegt — es fommt einst ber Morgen, ba wir fie, gleich einer aufgehenden Sonne, in Glanz und herrlichkeit wieder sehen werben."

Euftachine richtete nun all fein Sinnen und Trachten barauf, fobald als moglich, jene Gee-Radt ju erreichen, mobin bie Ladung jenes Schiffes bestimmt mar, und mo er feine Gemablin ju finden, und fie unter dem Benftand ber Dbrigfeit aus den Sanden jenes gottlofen Raubers gu erretten boffte. Unverzuglich machte er fic auf ben Beg. Er manderte beständig auf bem fieffgen-Grunde gwifden bem Deere und ben hoben Relfen bin und mußte unfagliche Dubfeligfeiten ausfiehen. Die Site ber Sonne mar bennabe erbruckend. Einige Auftern, Die er am Deere fand, ftillten feinen Sunger; ber reichliche Thau, ber fich swifden ben breiten, faltigen Blattern einiger Gemachfe jenes gandes fammelt, lofchte feinen Durft. Go legte er eine Cagreife gurud. Allein die Relfen, die er bisher immer jur Seite batte, erftrecten fich nunmehr weit binein in das Deer. Er tonnte nicht mehr weiter; feitwarts aber offnete fich eine Schlucht, Die in bas Bebirg fubrte. Er ging binein, und fam in eine noch furchtbarere Bilonif. Mirgende erblichte er eine Opur bon Menichen; nur die Bufftapfen wilder Thiere bemerfte er im Sande. Er fletterte, ba es bereits Racht mar, auf einen feilen Belfen, und übernachtete in einer Belfentluft,

um nicht im Schlafe bon ben wilben Thieren gerriffen zu werden. Dit Unbruch bes Tages feste er feinen Weg weiter fort. Die Bildniß murde immer icauerlicher. Die Sonne neigte fich bereits jum Untergange, und noch immer fand er feinen Ausweg. Etwas Baffer aus einer faft berfiegten Quelle und einige berbe Beeren ber Wildniß maren feine einzige Labung. Er glaubte fcon in biefem muffen Gebirge verfcmachten gu muffen - ba bemertte er einen fcmalen wenig betretenen Buffteig. Rachbem er eine Beile barauf fortgegangen mar, bffnete fich zwischen ben fablen Bergen bie Queficht in ein Thal. Dach einigen Ochritten erblickte er mit Freude bobe, fcattenreiche Baume von faftreichem, buntelgrunem Laube, bann bas iconfte Biefengrun, bas bon reichlichen Blumen hellgelb und purpurroth geftreift war, bann mobigebaute, reiche Rornfelber, und endlich ein ganges, febr freundliches Dorf, beffen Dacher aus einem Balbe von gruchtbaumen hervorschauten. Das Thal, von ber untergebenden Sonne beleuchtet, batte faum ichoner und lieblicher fenn tonnen.

Eustachius bankte Gott, ber ihn wieder menschliche Wohnungen und gebautes land erblicken ließ, stieg freudig den Felsenpfad hinab, und erreichte das Dorf. Bor einem der ersten Saufer, an benen er vorben fam, saß ein alter Mann, der sich der untergehenden Sonne zu freuen schien. Bu seinen Buffen spielten ein Paar liebliche Rinder, die seine Enkel zu seyn schienen. Eustachius ging zu ihm hin und sprach: "Lieber, alter Bater! ware in diesem Dorfe für einen Fremden wohl eine Nachtherberge zu finden?" "D ja wohl, antwortete der Greis, warum denn das nicht? Und, wenn du, lieber Mann, mir eine recht große Freude machen willst, so bleibe unter meinem Dache über Nacht. Was ich habe, ist wenig; doch gebe ich es mit Freuden."

Euflachius nahm bas Unerbieten febr gerne an, und ging mit ihm in bas Saus. Der Mann brachte Brod, Doft und Bein- "Bier, fagte er, find einige Erfrischungen, bis meine Tochter bon ihrer Relbarbeit nach Sanfe fommt und bas Dachteffen bereitet. Erquide bich, und ber Berr fegne es bir!" Un biefen Borten erfannte Guffacbius mit unbeschreiblicher Freude, ber gute Greis fer ein Chriff. "Gott fen gelobt, fprach er, ber meine Schritte bieber leitete; benn fieb, auch ich glaube an Chriftus den Berrn, unfern gottlichen Erlofer." Der Greis hatte eine eben fo große Freude, in feinem Bafte einen Chriften ju erfennen. Es mar: ibnen Bepben, ba fie als Chriften in ber Mitte. rober und graufamer Beiden leben mußten, in biefem Augenblice nicht anders ju Duthe, als: zwen leiblichen Brudern, die in einem fremden Welttheile und unter einem feindlichen Bolfe fich ; einander unbermuthet finden und wieder erfennen. Bende, Eustachlus und ber alte landmann, der Klemens hieß, umarmten einander mit inniger, wahrhaft brüderlicher Liebe. Der Eine Glaube, die Eine Hoffnung, die Eine himmlische Liebe, diese Werwandschaft der Geister, ging ihnen über alle Blutsverwandschaft. Sie fühlten zu einander ein so großes Zutrauen, als hatten sie schon zehn Jahre lang mit einander gelebt.

Test fam bie Tochter bes Greifes mit ihrem Manne von der Feldarbeit nach Saufe. "Geht, fprach ber freundliche Greis ju ihnen, in biefem lieben Gafte bat uns ber herr einen feiner Sunger und Freunde jugeführt!" Bende hatten Die berglichfte Freude, und begruften ihn auf freundlichfte. Euftadius ergablte nunmehr, wie er megen feines Glaubens an Chriftus aus feiner Deimath vertrieben worden, und wie bofe Denfchen und wilbe Thiere ihm Frau und Rinder geraubt batten. Alle borten ibm mit großer Theilnahme ju; die junge Bausfrau vergoß viele Thranen; ber fromme Greis aber fprach am Ende : Den getroft! Jene Traume, mit benen Gott in ber Racht nach bem Berluft beiner Rinder bich troffete, icheinen mir nicht ohne Bedeutung. Du haft bie auten Rnaben boch nicht von ben Daub. thieren terreifen feben; vielleicht murben fie noch gerettet." "Wie mare bas moglich!" rief Euftadins. "Bep Gott ift fein Ding unmöglich, fprach ber Greis; wir burfen feiner Allmacht feine Grangen fegen. Wenn indeß jene Eraume nur auf die funftige Welt beuten follten, und wenn beine Rinder auch wirklich fur biefe Belt tobt find - fo leben fie nunmehr als holbe Engel an Gottes Thron. Und bort wirft bu fie gewiß wieber feben! Bas aber beine Gemablin betrifft, fo wird Gott fie ichugen. Ja es ift große Soff. nung , daß bu fie in Megypten wieder finden , und der Gewalt des gottlofen Beiden entreißen werdeft. Wenn ich nicht fo alt mare, fo murbe ich bich gerne babin begleiten. Allein mein Schwiegerfobn Rlitus bier, ber icon einmal bort gemefen und aller Bege fundig ift, macht fich eine Freude baraus, mit bir ju geben. Morgen foll er mit bir babin gieben." Diefe Borte brachten bem betrubten Euftachlus großen Troft. Er ag mit ben guten gandleuten nun ju Racht. Freundliche Gefichter, aus benen er fab, baß ihm alles berglich wohl gegonnt fen, maren bie befte Burge ber maßigen Dablgeit. Dierauf begab er fic, ba feine Rrafte faft ericopft maren, unverzüglich jur Rube.

Um folgenden Morgen, lange bebor ber Sag anbrach, machte er fich mit Rlitus, dem jungen Bauer, auf den Beg. Sie eilten fo fehr fie konnten, und waren, die heißesten Mittagsftunben ausgenommen, unausgesetz auf dem Bege. Uls fie aus den Bergen in die ebenen Gegenden herabkamen, miethete Eustachius von dem Gelde, das er noch ben fich hatte, ein Rameel, um schneller und bequemer weiter zu fommen. Endlich
erreichten sie die Seeftadt, wo eine Reihe von
Schiffen nahe am Ufer vor Anfer lag. Eustadius besah die Schiffe, und erkannte zu seiner
großen Freude bald das Schiff, auf bem er und
seine Gemahlin sich befunden hatten, und das jest
auf den Strand gezogen war. Er betrachtete es
genau; alle Verzierungen des Schiffes, die er sich
wohl gemerkt hatte, trasen richtig ein.

Ein gaftrager, ber auf einer Rifte mit Baaren faß, um auszuruben, rief ibm ju: ,, Barum befieheft bu bas Schiff fo bedachtsam bon allen Seiten? Willft bu es faufen?" Euftachius, bem Diefe Borte als Oders porfommen mußten blicfte ibn mit webmutbigem Ernfte an. Allein ber Mann fprach: "Ich fcberge nicht! Das Schiff ift feil; ber Schiffer, bem es geborte und ber ein febr reicher Dobr mar, ift tobt." Euftachius erfundigte fic naber. ,Glaube mir, fprach ber Mann, es ift nicht anders. Das Schiff lief erft bor wenigen Tagen bier ein; allein ber Schiffeherr mar nicht fo gludlich, bas Land lebendig ju erreichen. Ich mar baben, als fein entfeelter Leichnam bom Schiffe gebracht murbe. Er foll fo au fagen jaben Todes gestorben fenn." "Das ift fonderbar! fprach Euftachius; aber fage mir, wo ift bie grau, die auf bem Schiffe angefommen ift?" "Eine Frant fprach ber gafttrager.

ift feine Fran mit angefommen." "Es muß fich eine Frau auf bem Schiffe befunden haben, sprach Enstachins mit Eifer. D fage mir, lieber Mann, wo ich sie finden kann. Du erzeigest daburch ihrem betrübtem Chemann einen großen Liebesbienst." Der Lasträger blieb babep, er habe nichts von einer Fran gesehen, die mit gekommen sepn solle.

Ein Paar Rauffeute, bie eben borben gingen, blieben fiehen und borten gu. "Es ift fo, ber Mann fagt, fprach ber eine Raufmann. hatte auch Waaren auf bem Schiffe, bie ich mit Sebnsucht erwartete. Ich war in bem Augenblide jugegen, als bas Schiff landete und blieb ba, bis es ausgelaben mar. Allein ich verfichere dich, es hat fich feine einzige Frau auf dem Schiffe befunden. Es war niemand barauf, als Die Schiffstnechte und ber Leichnam bes Schiffers." Enftachius ergablte nun fo viel, als er fur nothig erachtete, bon feiner Gefdichte, und bat dann die Rauffeute, Die ibm felt theilnebmend guborten, ihm Gelegenheit gu Berfchaffen, bie Schiffsfnechte ju fprechen, um fich ben ihnen ju erfundigen, wohin feine Bemahlin gefommen fen-Die Raufleute fagten: "Es wird ichwer balten, noch einen oder den andern aufzufinden. Gie nabmen nach bem Tobe ihres herrn fogleich auf andern Schiffen Dienft, und fuhren vielleicht fcon alle mit benfelben ab; benn ber Sandel geht

fehr ftark. Indes wollen wir felbst sogleich nachforschen." Sie kamen bald zurud und sagten:
"Bum guten Glude haben wir noch ein Paar Schiffsknechte aufgetrieben; allein sie wollen nichts davon wissen, daß eine Frau auf dem Schiffe gewesen sey."

Auf Berlangen bes Euftachius wurden bie zwen Schiffefnechte vor Gericht geforbert. eridrafen febr, ale fie in ben Berichtsfaal traten, und gang unerwartet ben Dann erblicken, ben fie an ein unbewohntes gand ausgefest bat-Much er fannte fie gar wohl, und fellte fie jur Rebe. Gie geftanden nun ein, Euffachius beffen Krau und amen Rinder batten fich allerbings auf bem Schiffe befunden. Der Schiffsberr habe, ba Euftachius bas Sabrgelb nicht besablen fonnte, ibn und bie swen Rinder an bas Land bringen laffen, allein bie Frau als Oflavin gurud behalten. Der Ochiffsberr babe bann eine beftige Leidenschaft ju ber Frau gefaßt; ba fie ibm aber burchaus fein Bebor gegeben, babe er fie in einem Unfalle von Buth mit bem Ochwerte getodtet, und ben Leichnam in bas Meer gewor-Bierauf hatten Liebe und Sag, Reue und Bergweiflung ibm bas Berg abgebruct: menige Stunden nachber fen er eine Leiche gewefen. Da Diefe Befdichte ihrem verftorbenen herrn feines Beges jur Chre gereiche, fo batten fie mit einander abgeredet, bavon ju fcmeigen; allein bor

Gericht bagu aufgeforbert, mußten fie, so hart es fie auch ankomme, ber Wahrheit Dieses Beugniß geben. Nachdem fie ihre Aussage beschworen hate, ten, gingen fie hinaus.

Bie es aber bem tiefbetrubten Euftachius gu Muthe mar, fann feine Bunge aussprechen. Erfouttert ging er aus ber Gerichtsftube, und mans belte voll flummen Ochmerzens am Ufer bes Meeres auf und ab. Doch hatten feine Augen feine Thranen. Endlich blieb er fieben, blicfte mit bervorftromenden Ehranen jum himmel und fagte: "Run, guter Gott, fo mar es benn Deine Schickung, bag ich meine Gemablin burch ben Sod verlieren mußte! Deinem Billen untermerfe ich mich benn in tieffter Demuth und Unbethung. Du baft mein geliebtes Weib ju Dir genommen. Mc, es ift boch beffer, fle farb eines blutigen Todes, ale baß fie in Gunbe und Schande gewilligt batte." - "D bu meine geliebte Theopifta, fprach er weiter, fo febe ich benn in biefer Belt bein bolbes Ungeficht nicht mehr! Go lebe benn mobl, feliger Beift, und bethe fur mich, bamit ich bich und unfre lieben Rinder an Gottes Throne wieder feben moge."

Der junge Bauersmann Rlitns, ber mit Euflachius gefommen war, hatte, wahrend bie Schiffsfnechte verhort wurden, bas Rameel in die nachste Derberge gebracht, es gefuttert und getranft. Er vernahm die traurige Reuigfeit sogleich: "Die Frau, bie mit bem Schiffe batte antommen follen, fep auf dem Schiffe ermorbet und in bas Deer berfenft worden." Der gutherzige gandman borte Diefe Dadricht mit Schaubern. Tiefbetrubt und mit weinenden Augen naberte er fich bem beflurgten Euftachins, ber mit Augen voll Thranen in bas Deer hinaus fab. ,,Ach Gott, fprach Rlitus ju ihm, mich wundert es nicht, bag bu bas Deer nicht ohne Bahren anfeben fannft! Denn es ift fa bas Grab beiner gefiebten Chegattin. Allein ichaue lieber jum himmel auf! Wiewohl ihr Leib in bem Abgrunde bes Meeres begraben liegt, fo ift boch ihr Geift in bem Simmel! Sie farb ben iconften Tod - fie wollte lieber fterben, als fundigen. Weine also nicht freue bich vielmehr und lobe Gott!" "Du baft Recht, lieber Freund, fprach Enftachius, und brudte ihm bie Sand; Gott fen gelobt - fie hat es uberfanden, und hat - fo graflich ihre Ermordung war - boch felig geendet. Gott gebe, bag unfer Ende, von fo icauerlichen Umftanden es ubrigens begleitet fenn moge, anch fo felig fep."

## Siebentes Rapitel.

Der Tagelobner.

Eustachins und ber junge Bauersmann Klitus gingen einige Beit an bem Meere stillschweigend und in ihren bekummerten herzen nur mit Gott

rebend auf und ab. Enbild fagte Rlitus: "Es ift bereite Dacht. Ich habe in ber Berberge fur bich ein Rachteffen und ein Rachtlager beftefft. Billft bu nicht mit mir geben?" Euftachius ging mit ibm; affein es war ibm jest weber um bas Effen, noch um bas Schlafen zu thun. Rlitus bezeigte eben fo wenig Luft bagu. Sie gingen mit einander auf die Rammer, Die ihnen anaewiefen murbe, und redeten noch vieles uber biefe traurige Begebenheit. Endlich fprach Rlitus : Dier in Meanpten ift fur bich nichts mehr gu hoffen; was baft bu nun weiter bor?" "Daran babe ich noch nicht gedacht, fprach Euftachius. Es bleibt mir aber nichts ubrig, als irgend einen Binfel auf Erben aufzusuchen, um ba gu trauern und ju fferben, wenn Gott nicht noch ein Unberes über mich verfügen wird." "D fo fomm mit mir, fagte Rlitus. Dein Saus und Mles, was ich habe, fieht bir ju Dienften. Du fannft meinem alten Bater, meinem Beibe und meinen Rindern feine großere Freude machen, als wenn bu mit mir gurudfebreft und ben uns bleibeft." Euftachius bedachte fic und fprach: Dun mobi! Ich gebe mit bir. Ich will aber bir und ben Deinigen nicht gur gaft fallen, und mein Brod nicht als ein Mußigganger effen. Der Apostel fagt fa: "Wer nicht arbeitet, foll auch nicht effen." 36 will bein hartes Tagwerf mit Dir theilen, und bir helfen bas Beld bauen.

Die Sand, die ftarf genug mar, Schwert und Lanze zu führen, wird wohl nicht zu schwach sepn, ben Pflug zu lenken." "Run, nun, sagte ber Landmann erfreut, wir wollen sehen. Das wird sich geben. Romm du nur einmal mit mir. Wir wollen so vergnügt zusammen leben, wie die heiligen Engel Gottes im himmel."

Sie bestiegen am nachsten Morgen bas Rameel und fehrten gurud. Gie famen gludlich in bem Dorfe an, und wurden von bem liebenswurdigen Greife, ber guten Dausfrau und ben Rindern mit Freude, aber auch mit Betrubnis uber bie traurigen Radrichten, bie fie brachten, aufgenommen. Da ber gute Greis bas Borhaben bes Euftachius vernahm, als Tagwerfer bas Beld gu bauen, fcuttelte er fein graues Daupt. Enflaching aber beftand barauf. Mur eine Bebingung bat er fic aus. hinter bem Wohnhaufe bes Bauers mar eine Unbobe, auf ber einige große fone Palmbaume fanben. "Dort, fagte Euftachius und zeigte nach ber Unbobe, zwifchen jenen Baumen munichte ich eine eigene fleine Dutte in haben, wo ich bie Stunden, bie ich nicht ben ber Arbeit bin, in filler Ginfamfeit, in Gebeth und Betrachtung gubringen fonnte." Die guten Landleute verfprachen, feinen Bunfc ju erfullen. Sogleich am andern Morgen legten fie Sand an bas Bert ; Euftachius gab ben Bau an und half baben fleißig mit. Die Butte fam

balb zu Stand. Das Dach war nur mit Stroh gebeckt, und ruhte auf roben Baumstämmen. Die Wände waren von zähen Baumästen dicht gestochten und mit Moos ausgestopft. Die Wohnung hatte frenlich ein sehr durftiges Aussehen; indeß gewährte sie nicht nur hinreichenden Schuß gegen den Regen, sondern in einem Lande, wo man nie eine Schneestocke sieht, auch gegen Frost und Wind. Innen hatte sie blod zwen Abtheilungen. Die erste, in die man sogleich durch die Huttensthüre fam, diente zum Wohnzimmer; die andere zur Schlassidte.

In Diefer armen Moosbutte mit bem Strobbache wohnte nun ber Mann, beffen Bobnung ebemale ein prachtiger Palaft gewefen. ; Er verlegte fich nun mit allem Ernfte auf ben Relbbau, und brachte es nicht nur balb babin, baß er ein Mderfeld auf bas befte beftellen fonnte; er fand an Diefer Befchaftigung auch Bergnugen. Er bachte wie jener Romifche Dichter, ber ben Mann felia preifet, ber fern bon Welthanbeln, wie bie Menfchen ber Borgeit, mit feinen Ochfen bas Gelb pflugt, genugfam und fren bon Bucher und aller Beldgier. Er glich jenem großen Relbberen Eindnatus, ber, ale ibm bie Abgefandten bes Dibmifchen Senats bie Belbberrnfielle antrugen, auch eben bas Beld pflugte; bom Pfluge binmeg machtige Rriegsbeere jum Rampf fubrte, und nach erfochtenem Siege wieber ju bem Pfinge juruchtehrte, und auf feinem vaterlichen Boben, ben einfachen Sitten und landlicher Roft, allen Reichthum und Glanz ber Welt fur nichts achtete.

In ben Stunden, Die Euftachins von ber Beldarbeit ubrig batte, fonf er ben fregen Raum neben feiner Sutte gu einem Garten um, pflangte Beinftode und Reigenbaume, baute Robl, Bobnen und andere Gemuse und vorzuglich icone und große Melonen. Bu Mittag fpeifete er gewohn= lich mit feinen guten gandleuten; oft fogleich braugen auf bem Relbe. Er lagerte fic bann mit ihnen im Ochatten irgend eines Baumes auf ben Rafen, af mit ihnen febr vergnugt aus Giner Oduffel, und munichte fich feine beffern Berichte: Ubende bereitete er fich feine maßige Dablgeit meiftens felbit; er fag bann an bem fleinen Reuerheerbe, ber in einer Ede feiner butte angebracht mar; und mabrend ber Topf mit Bemufe am Reuer fand, las er, um feinen Ungenblict ber Beit unbenutt ju laffen; in bem Evangelium, ben Briefen ber Apostel, ober in ben Wfalmen.

Rach ber fleinen Mahlzeit feste er fich gewöhnlich auf die hölzerne Bank, die er unter einem der Palmbaume aufgeschlagen hatte. Seine guten Landleute, der fromme Greis, der junge Bauer und deffen Cheweib kamen dann zu ihm herauf, sesten fich zu ihm, und während die Glut des Abendroths erlosch und ein Seern nach dem andern aus der tiefen Midue bes Simmels hervorfuntelte, rebete er mit ibnen bon bem Glauben an Gott und Jefus Chris fus und bon ben hoffnungen, bie einft, wenn Die Welt umber fur und in Die Racht bes Tobes verfinft, bort oben über ben Sternen auf und marten. Er fprach mit Entjuden bon jenem Augenblice bes himmele, ba Chriftus bort im Balbe fich ihm geoffenbart; er betheuerte ofter. baß er nur im Chriftenthume bolle Beruhigung gefunden und bes ewigen Lebens gewiß geworben. Auch ergablte er ihnen noch Manches aus feiner Lebensgeschichte, mas fur fie lebrreich und angenehm mar. Gie nahmen aus feinen Ergab. lungen mohl ab, baß er borbin vermöglich gemefen und ben bem Rriegsheere eben nicht bie geringfte Stelle begleitet batte; allein bavon, baß er ber berühmte Feldberr Plazidus fen, fagte er ibnen aus Befdeibenbeit fein Bort. Gie fannten ibn nur unter feinem driftlichen Ramen Eufacbius.

Die Einwohner bes Dorfes waren, außer ben driftlichen Bauersleuten, die ihn so liebreich aufgenommen hatten, bennahe alle noch heiden. Allein Eustachius machte sich die größte Freude daraus, ihnen allen ohne Unterschied ben seder Belegenheit Gutes zu erweisen. Seine hohere Einsicht, seine Tugend, sein Muth sesten ihn in den Stand, ihnen mit Rath und That an die hand zu gehen. Unter Anderm wurden ihre

Felber vielfaltig nicht nur bon Dirfden, fonbern auch von ungeheuren, großen und gefährlichen wilben Someinen verheert; bie reißenben Thiere ber naben Wildniß fielen nicht felten in bie Beerben ein, und manches Rind murbe bon einem Bowen gerriffen, mandes Schaf bon einem Bolfe geraubt. Denn bamale, wo es noch feine Feuergewehre gab, war es, jumal fur friedliche Bauersleute, nicht fo leicht, fic ber Raubthiere ju ermehren. Der tapfere Euflachius nahm ihre Felder und Beerden gegen bie milben Thiere in Sous, und burdwachte manche finftre fiurmifche Racht auf frenem gelde. All ein jagbfundiger Mann fehrte er bie Manner, fich gegen Die Thiere des Waldes bewaffnen und fie befampfen. Er mar immer ber Unfubrer auf ber Jagd; vieles Wild, ja mancher Bolf, mancher Lowe murde jur Erbe hingeftredt, ohne baß je ein Menich verlett marb.

Die Manner hatten großes Zutrauen zu bem tapfern Manne. Der Abel seiner Seele, ber ungeachtet ber durstigen Bauernkleidung, die er jest trug, aus seinem ganzen Betragen hervor-leuchtete, fioste ihnen Ehrsurcht ein, und seine Menschenfreundlichkeit gewann ihm aller Derzen. Wenn er nach vollbrachtem Tagwerke unter ben Baumen seiner Dutte saß, kamen sast mit jedem Abende mehr Manner — und auch Weiber und Kinder herben, und horchten auf jedes Wort seise

District Google

nes Munbes. Er fprac bann am liebften bon ber Seliafeit eines mabren Chriften. Es traf ben ibm , wie ben allen, bie Jefum Chriffum mabrhaft erkennen, bas Wort ein: "Ich glaube, barum rebe ich." Da feine Worte bon Bergen tamen, fo gingen fie auch wieder ju Bergen. Immer mehrere glaubten an Chriftus. Ein driftlicher Briefter, ber bon ben Beiden vertrieben in Diefes Thal fam, taufte fie, und reichte ihnen bas Brod bes Lebens. Die Butte bes Euffadius diente baben jur Rapelle. Uls aber ber Briefter nach einigen Jahren wieberfam, mußte bas beilige Abendmahl unter ben Palmen por ber Butte bes Euftachins gehalten merben. Enflachius batte nunmehr die Rrende erlebt, baf alle Einwohner bes Dorfes fich jum Chriftenthume befannten, alle Gin Berg und Gine Seele maren, und bas liebliche Bild einer driftlichen Gemeinbe in ber Birflichfeit barftellten.

## Achtes Kapitel.

## Die zwey Rrieger.

In dem friedlichen Thale, wo Enstachins in Mitte feiner guten kandleute so zufrieden lebte, hatte er bereits funfzehn Jahre zugebracht. Er wußte von dem, was in der übrigen Welt vorging, wenig oder nichts. Eines Ubends nun, da die Schatten ber Berge sich schon sehr weit in

bas Thal erfirecten, und er, bie muben Ochfen mit bem umgefturgten Pflug bor fich hertreibend, eben vom Alder gurud nach Saufe fehren wollte, erblicte er in einiger Entfernung zwen Rrieger, bie auf bas Dorf zugingen. Ihre glanzenben Belme, ihre fcarladrothe Rleidung und die bli-Benden gangen, beren fie fic als Banberftabe bedienten, machten fie icon von weitem fenntlich. Euftachius, als ein Rriegsheld und ebemaliger Feldherr, erfreute fich biefes Unblicks, und blieb ftebn. Die zwen Rrieger fcbritten auf ibn ju, und Euftachius erfannte in ihnen mit nicht geringer Bermunderung feine ehemaligen Streitgenoffen und getreuen Diener - Afagius und Untiodus. Sie erfannten ibn aber nicht, ben fein Angesicht war bon ber Sonne gebraunt, und Die fcblechte raube Rleidung eines acfernden gandmanns machte ibn noch unfenntlicher ben ehrlichen Rriegern gar nicht ein, nur ju benfen, ber burftig gefleibete Mann, ber bor ihnen fand, fen ihr ehemaliger Gebieter und Beldherr.

Eustachius rief, indem er ihnen die hand bot, mit großer Freundlichkeit: "Willfommen, meine Freunde! Was in aller Welt führt euch hieher in dieses Thal, wo seit vielen Jahren keine Romische Rriegslanze geblinkt hat?" Afazius sprach: "Sen auch du uns gegrüßt, du guter, freundlicher Bauersmann! Was aber unser Geschäft betrifft, so sollen wir, auf des Kaisers

Befehl, ben Relbherrn Plazibus in weiter Belt Allein all unfere Dube mar bieber pergebens, und wir werben am Ende mohl menia Ehre babon tragen, einen folden Auftrag übernommen ju baben." Euftachius merfte, baß fie ibn nicht kannten, und auch er wollte ihnen nun nicht fogleich fagen, daß er fie erfenne. Er wollte borber inne werben, ob fie noch feine alten treuen Freunde feven, und warum der Raifer, ben bem er in Ungnade mar, ibn auffuchen laffe. Er fagte alfo blos: "Run, nun, ihr findet diefen Plazidus vielleicht, ebe ihr benft. Unverhofft, fommt oft! Indef geht die Sonne bereits unter, und ibr fend mude von ber Reife. Rommt mit mir, und bleibt ben mir uber Racht. 3ch mache mir eine mahre Freude baraus, euch ju bemirthen."

Die Soldaten ließen sich dieses nicht zweymal sagen; es war ihnen etwas Ungewohntes, daß man sie einlud, ins Quartier zu kommen. Sie gingen mit ihm in das Dorf. "Geht sest nur dort hinein, sprach nun Eustachius, indem er mit dem Geißelstabe auf seine Wohnungzeigte; ich komme sogleich nach. Ich muß nur erst für die müden Thiere da sorgen." "Dort hinein, in sene arme Düttet sagte Ukazius bedenklich. Sept ihr denn nicht der Bauer von diesem Dose da?" "Rein, sprach Eustachius, ich bin eigentlich nur sein Tagwerfer. Indeß gebe ich euch mein Wort, ihr

follet mit ber Bewirthung zufrieden fepn." "Run, wir wollen einmal feben!" fagte Afazius ben Ropf schüttelnd, und ging die Anhohe hinauf der Hutte zu, und Antiochus folgte ihm

Euftaching aber führte bie Dofen in ben Stall, fcuttete ihnen gutter bor, und fprach bann ju bem Bauer und ber Bauerin: "Ich habe ba ein Maar macfere Rriegsmanner angetroffen, Die hier burdreifen wollten. Da lub ich fie benn ein, ben mir ju ubernachten. Es geziemt fic baber boch mohl, bag ich ihnen ein anftandiges Abendeffen und einen Becher Bein vorfete. 3ch bitte euch, belft mir aus der Roth. 3ch bin bereit, alles, mas fie genießen werben, mit diefen meinen zwen Sanden burd verdoppelte Urbeit gu erfeben." "En mas erfeben! fagte ber Bauer; bas haft bu langft hundertfaltig verdient. Und überdieß ift es ja unfere Chriftenpflicht, Fremde zu beberbergen." Die Bauerin fagte: "Bu gutem Glude babe ich von bem Birfd', ben bu neulich gefcoffen, noch einen fconen großen Braten im Saufe; ben will ich fogleich gurichten. Wein aber will ich bir geben, foviel bu willft, und swar vom beften, ben wir baben." Sie eilte, und brachte einen gro-Ben Rrug Wein und Brod bagu.

Als Euftachius mit bem irbenen Rruge und bem Brobe in bie Sutte trat, hatten feine zweb Gafte es fich inbeffen bequem gemacht. Sie hatten Schwert und helm abgelegt, Die Langen in

eine Ede gelehnt und fic an ben Tifc gefest. Euftachius fullte bie bolgernen Becher mit Bein und fprach freundlich: "Erquickt euch indeffen bis bas Abendeffen bereitet ift, mit Brob unb Bein." Afazius griff fogleich ju, trant und fagte: "Einen fo guten Bein batte ich in Diefer Butte nicht gefucht, und - die Bahrheit gu fagen einen fo guten Mann auch nicht." Bende Rrieger ließen fich ben Bein wohl fcmeden, und wurden febr froblich. Gie fingen nun an bon ihrem ehemaligen Felbheren Plagidus ju reben. Afagius fagte: "Er ift ber Mann, ben wir bon allen Menfchen auf Erben am meiften fcagen Bir haben unter ibm gedient. Doch will ich jest nicht bavon reden, wie er im Relbe ju befehlen und bas Beet in Schlachtordnung ju fellen mußte, wie fein Ungeficht, fein Blicf unfern Duth entflammte, wie er ju flegen verftand - und wie mild er gegen die Beffegten war, wie er auf gute Mannegucht hielt, und baben ein Freund und Da. ter ber Soldaten mar. Bon folden Dingen, mein guter ehrlicher gandmann - nimm es mir nicht ubel! - verftebft bu nichte. Allein ich wollte, bu batteft ibn in feinem Baufe und auf feinen Landgutern gefeben, wie er ba bie lautere Liebe und Gute mar, und boch baben fein Unfeben ju behaupten mußte. Seinem Blide entging nichts. Ben ihm traf es mobl recht gu: Das Auge bes Sausheren bungt ben Meter und vermehrt ben

Ruben Die Dild. Reichere Belber und fconeres Bieb fab man nirgende. Doch, bas ift bas Beniafte. Allein feine Ordnung unter bem Befinde mar mufterhaft. Da zeigte es fich in ber That: Bie ber Berr, fo ber Rnecht. Er batte eine Auswahl von trefflichen Dienftleuten. Und du magft es und nun glauben ober nicht, wir lebten mit biefem großen Manne unter Ginem Dache; wir maren fo gludlich, feine Diener ju fenn, und fein Bertrauen ju genießen. Dbmobl mir nur gemeine Golbaten find, fo ging er bennoch mit uns um, wie ein Bater mit feinen Rindern, ia wie ein Bruber mit feinen Brubern. fonnte weinen, wenn ich jener gludlichen Beiten gedente! Doch fie find langft vorben, und feit biefer langen Beit batte ich feine fo frobliche Stunde mehr. Unfer Berg brennt bon Berlangen, ibn wieder ju feben. Ginen beffern Dann als ibn tragt wohl bie Erde nicht!"

Job bente, er ift um fein Daar beffer, als ich, und bad will eben nicht piel fagen."

mit Eifer. Ehrlicher Bauer, bu haft wirklich mit Eifer. Ehrlicher Bauer, bu haft wirklich feine schlechte Mepnung von dir felbst. Die schone Tugend ber Bescheibenheit übertreibst du eben nicht; indeß bewundere ich beine Aufrichtigkeit. So ein guter Mann du übrigens sepn magst —

mit unferm Belbheren, bem berühmten Plagibus, mußt bu bich nicht vergleichen. Conft mußte ich in ber Shat deinen Verftand febr in Zweifel gieben." —

Untiodus fprach, den Afazius unterbrechend:
"Auch seine Gemahlin ift eine vortreffliche Frau,
und eines solchen Mannes ganz wurdig. Und zwen
Rinder hatten sie — v zwen schone, holde Rnaben — voll Feuer und Leben. Der eine, mit seinen
dichten dunklen Locken, glich dem Vater; der anbere, blond von Haaren, der Mutter. Die zwen
Rnaben möchte ich jest sehen; sie mußen indeß
zwen herrliche Männer geworden seyn. Wir Soldaten sagten oft zu einander: Das giebt einmal
ein Paar Helden troß ihrem Vater; ja, wenn
es möglich ware, so wurden sie ihn noch übertreffen."

Eustachius, ben ber Anblick seiner ehemaligen Diener, und thre Liebe zu ihm, thre Treue und Anhanglichkeit schon sehr gerührt hatte, wurde jest, da sie ihn an die vergangenen glücklichen Tage, an seine theure Gemahlin und an seine lieben Rinder erinnerten, heftig erschüttert. Der Schmerz über das schreckliche Schicksal eines so guten Beibes, so lieber Rinder wurde machtig in ihm aufgeregt. Er konnte die Thranen, die mit Gewalt hervorbrechen wollten, kaum mehr zurückhalten. Er stand auf, sah durch das Fenster und sagte mit bebender Stimme: "Es ist wah-

rend unfere Gesprache ziemlich bunkel geworden. 3ch will licht holen und nachsehen, ob das Abendsessen noch nicht fertig ift." In der That ging er aber nur hinaus, um fich draußen ungesehen satt zu weinen.

Als er hinaus gegangen war, sagte Antiochus:
"Du, Bruder, kommt es dir nicht auch so vor,
wie mir? Mir scheint es, daß dieser Mann unserm
verehrten Feldherrn gleiche. Je langer ich den
Mann betrachtete, je ähnlicher schien er ihm.
Auch die Stimme und die Aussprache dieses Mannes mahnte mich an Plazidus. Einige Male war
es mir nicht anders, als sabe ich das Angesicht
unsers ehemaligen geliebten Herrn wirklich vor
Augen. Betracht' ihn, wenn er wieder hereinkommt, doch auch recht ausmerksam, ob er nicht
Derjenige sen, den wir suchen?"

Afazius fprach: "Bas fallt dir ein! Biff bu toll? Wie ware es möglich, daß unfer berühmter Feldherr einem Bauer als Anecht diene! Wie sollte er, mit der hand, die ehemals den Befehlshaberstab über Römische Ariegsheere führte, die Geißel schwingen und hinter den Ochsen daher geben? Ich gebe es zwar zu, daß sich in den Mienen und Geberden dieses Bauers etwas Edles zeige und daß er einige Aehnlichfeit mit Plazidus habe. Allein ich fürchte, unsere Begierde, unsern Feldherrn zu finden, und vielleicht auch der Wein, der uns den Kopf ein wenig erhite, spiegle

uns das nur so vor. Ich weis jedoch ein sicheres Zeichen, woran Plazidus unfehlbar zu erkennen ist. Er wurde einst in der Schlacht, hier seits wärts am Halfe, wo helm und Panzer eine kleine Deffnung lassen, von einem feindlichen Spieße, verwundet. Es war in der That keine leichte Rise, sondern das scharfe Eisen hatte ziemlichtief eingedrungen. Die Wunde ward sehr gut geheilt; allein das Wundmahl, das sie zurück ließ, blieb ihm beständig, und er wird es wohl mit sich ins Grad nehmen. Werden wir nun, wenn unser gütiger Auswarter wieder herein kommt, das Wundmahl an ihm bemerken, so dürsen wir nicht im geringsten zweiseln, er sey unser geliebter Kelbberr.

Enstachins kam mit ber brennenden Lampe wiester herein, stellte sie auf den Tisch, und neigte sich ein wenig über den Tisch, um den Docht, der Lampe etwas weiter vorzuschieben. Die zwey Manner richteten ihre Blicke unverzüglich nach seise nem Halfe, den er nach Landessitte entblößt trug, erkannten deutlich das Wundmahl — und spransen, bende zugleich und von Erstaunen und Freude ganz außer sich so heftig vom Tische auf, als wären sie von einem ploglichen Wahnsinn ergriffen worden. Sie wußten nicht mehr, was sie thaten. Sie weinten und jauchzten durcheinander, siellen ihm wechselweise um den Hals, benehten ihn mit Thränen, und ersticken ihn sals, benehten ihn mit Thränen, und erstickten ihn sals, benehten

fen. Dann felen fie ibm ju Rufen, und baten ibn megen biefer Bertraulichfeit, die fie in ber Rreude ibres Bergens fich erlaubt batten und Die ber ibm ichulbigen Ehrfurcht gumiber mare, bemuthia um Bergeibung. Dann ergriffen fie wieber feine Banbe, als furchteten fie, mas fie mit Augen feben, fen nur ein Traum. "D bu tapferer Seld, riefen fie, bu, unfer gelbherr Plagibus, ober wie wir bich lieber nennen, bu ehrmurbiger Euftachins, welcher Rame bir in ber Laufe gegeben wurde! Du unfer Breund, unfer Bobltbater, unfer Bater! Sieh beine zwen geringen Diener bier zu beinen Rugen. Aber in welder Geftalt muffen wir bich erblicen! Beld eine traurige Beranderung ift mit bir borgegangen feit bu uns jum Giege führteft, ober uns bas Blud bes Friedens auf beinem gandgute mit bir genießen ließeft! Uch, fo bat fic benn unter ben Bielen, Die bir ihr Gluck ju banten haben, feiner gefunden, ber fich beiner im Elende angenommen hatte! Und wo ift Theopiffa, beine eble, fromme Gemablin? Wo find beine Sobne, Der boffnungebolle Agavius und ber holde, freundliche Theopiffus? Warum lebft bu fo einfam und verlaffen in diefer elenden Butte? Ift bir bon allem beinem Blude, allen beinen Ehrengeiden nichts ubrig geblieben, ale biefes Bundmabl? Ach fag une, find wir auch wirklich bep Befinnung, ober betrugen und unfere Sinne und haben wir Denjenigen, ben wir fo fehnlich fuchen, noch nicht gefunden?"

Enflaching, ber edle, gefühlbolle Mann, bem fon lange die Ehranen in ben Mugen fanden murbe jest, ba er feine unvergefliche Bemablin und feine lieben Rinder mit Ramen nennen borte, und beren idredliches Schidfal ben alten, treuen Freunden ergablen follte, bon ber Empfindung übermaltige. Er fing an fo berglich gu weinen, baß ibm bie reichlichen Ebranen nicht nur bie Bangen, fondern auch bas Rleid benehten. "Ach meine Freunde, fagte era ich habe euch traurige Gefcichten zu ergabien. Meine zwen Gobne find tangft todt; bende murben von milben Thieren ger-Meine Gemablin wurde mir von einem Manne, ber mobl graufamer mar, als die wilben Thiere, geraubt, und ba fie nicht in Gunde und Schande willigte, bon ibm ermorbet. Ja, wohl einfam und verlaffen, und wie ihr feht, in tiefer Betrübniß blieb ich allein gurud. Bon bem Berfufte geitlicher Guter will ich gar nicht reben. Mag die Belt mich immerhin ein trauriges Denfmabl ehemaliger Große nennen; mag ich immerbin ale ein lebendiger Benge bom bem Unbeffanb alles Erbenglucfes vor ber Belt baffeben. achte bas nicht! Allein ber Berluft meines lieben Beibes, meiner lieben Rinder, verwundete mein Ders tief, und biefe Bunbe beilte nicht fo fcnell, als die Bunde, die jener feindliche Spieß mir verfeste. Sie blutet noch. Indeffen war es fo Gottes Wille. Sein heiliger Name sen gepriesen. Denn ich baue fest auf jenes Wort: "Die Leiben dieser Zeit find nicht werth der herrlichkeit, die bort auf uns wartet." Dort werden wir unfre Geliebten wiedersehen."

Die getreuen Diener vernahmen das schauerliche Schicksal der holden Anaben und der edlen Frau mit Entsehen, und von den Thranen des betrübten Vaters und Shegattens noch mehr ergriffen, singen sie an, so laut zu jammern, als wurden die holden Ainder eben jest in diesem Augenblick von den wilden Thieren zersteischt, und als sahen sie blutige Leiche der Mutter, jener herrlichen Frau, mit Augen

Die Leute in dem nahen Bauernhause horten erst das Janchzen und den Jubel der Freude, und dann lautes Jammern und Rlagen in der Hütte erschassen; ber junge Bauer, die Bauerin, der gute alte Bater kamen deshalb herüber, um zu sehen und zu hören, was da vorgehe. Euffachius sprach: "Diese braven Rrieger sind alte treue Freunde und Hausgenossen von mir. Erst vor wenigen Augenblicken erkannten sie mich wieder, und hatten darüber eine so große Freude; da ich ihnen aber den Tod meines lieben Weibes und meiner guten Kinder erzählte, brachen die guten treuen Seelen darüber in einen so großen Jamomer aus."

Die auten gandleute murden fomobl bon fener Kreude als biefem Sammer bis gu Thranen gerubrt. Da aber Afazius fab, baß die Leute mit bem Relbberen fo vertrant umgingen, als mare er nur ihr Rnecht, und baß es ihnen noch gang unbefannt fen, mas fur eine hohe Burbe er in ber Belt begleitet babe, fprach er : "Ihr wift gar nicht, mas fur einen großen Mann ihr bisber in diefer folechten butte beherbergt habt. Der Mann, ber ben euch fein Stud Brod mubfam mit ber Arbeit feiner Sanbe ermirbt, gab ehemals ungabligen Menfchen ihren Lebensunterhalt. Er, ber euch als Sagwerfer bient, batte ehemals über große Rriegsbeere ju befehlen und viele Saufend tapfere Daner gehorchten feinem Winfe. Guer fleines unbekanntes Dorf, bas ibr, glaube ich. Babufins nennt, wird nach Sabrhunderten noch mit Ruhm genannt werden, weil er fich fo lange Da aufhielt. Denn Derjenige, ber bier bor euch febt, ift fein anderer - ale ber ruhmpolle Romifche Relbberr Plazidus."

Die guten Bauersleute hörten diefes mit Erftaunen, und traten ehrerhietig und etwas scheu zuruck. Denn ein Römischer Feldherr wurde damals geehrt wie ein Fürst. Allein Eustachius fagte: "Last das gut senn, lieben Freunde, und kehrt euch nicht daran. In dieser Welt muffen nach Gottes Anordnung frenlich Einige senn, die befehlen, und Andere, die gehorchen. Auch ist es

Gottes Schickung fo, baß Ginige reich, und Unbere arm find. Allein es fep einer Berr ober Rnecht, arm ober reich; por Gott macht biefes feinen Unterfchied. Diefe Belt gleicht einem Schauspiele, in bem Giner ben Relbberrn, bet Undere ben gemeinen Solbaten ; biefer ben Bauer, jener ben Rnecht vorftellt. Wenn ber Borbang gefallen ift, fieht man nicht barauf, mas einer borgeftellt, fonbern wie er es vorgeftellt habe, und ber Bettler, ber feine Sache gut machte, tragt einen großern Rubm bavon, als ber gurff, ber fie nicht fo gut machte. Lagt und barauf bedacht fenn, bamit einft, wenn biefe Belt, gleich einem Schauspiele, enden, und der herr tommen wird ju richten - ein geber bon uns, in feinem Berufe treu erfunden werbe."

Untiodus sprach: "Du warft beinem Berufe immer getreu, liebster Felbberr, seitbem du jum Christenthume berufen wurdest, ja, seitbem wir dich
kennen. Als du noch reich warst, und im Ansehen
flandest, verwendetest du beine großen Reichthusmer nur dazu, den Menschen, die in Noth waren, zu helfen, und du bedientest dich deines Ansehens nur, die Unterdrückten zu erretten. Als
die Stunde der Prüfung für dich gesommen war,
opfertest du, ehe du Christus dem herrn ungetreu geworden wärest, lieber die Gunst des Raissers, deine Feldberrnstelle und beine ansehnlichen
Landgüter willig auf, und ertrugst es mit himm-

lischer Gebuld, als das robe Deidenvoll bein hand plunderte, dir nach dem Leben siellte, und dich nothigte, aus dem kande zu entstliehen. Die herreliche Erfenntnis Jesu Christi ging dir über alle Gunft, allen Glanz, Ruhm und Reichthum der Welt; aus Liebe zu Christus und um dessen treuer Jünger und Rachfolger zu bleiben, aßest du hier im Schweiße deines Angesichtes dein Brod, und sührtest ein stilles verborgenes Leben."

Die guten Landleute horten mit Erstaunen und Ruhrung, was die benden Krieger sagten. Der alte Bauer aber, dieser ehrwurdige Greis, sprach mit Thranen in den Augen zu Eustachius, indem er ihn ben der Hand nahm: "Edler Mann! in dieser langen Reihe von Jahren, in der du ben und lebtest, hast du kein Wort von deiner hohen Wurde und deinen großen Kriegsthaten gefagt, und keine Klage über deine Versolger ist über deine Lippen gekommen! Die Demuth und Liebe Jesu Christi ist wahrhaft in deinem Herzen. Freue dich und frohlocke, daß du so verfolgt wurdest, und so vieles leiden mußtest; denn sieh, dein Lohn in dem Himmel wird groß seyn."

Neuntes Rapitel.

Der Rrieg.

Als Enfachins fich mit ben zwen Rriegsmannern wieder allein fab., feste er fich mit ihnen

wieber an ben Sifd. Die Bauerin batte inbeffen ben hirfcbraten nebft andern baju gehorigen Opeifen und allerlen Gebacfenem aufgetragen. ,Effet nun , meine Rreunde , und erfreut euer Berg mit Bein!" fprach Euftachins freundlich, indem er wieder einschenfte. Allein Untiodus fagte mit einem Seufger : "Ich , unfer Berg ift fcon gefattigt ben Kreud' und Leib , bis jum Berfpringen. Bie fonnten wir jest effen und trinfen?" gins gab ihm Recht. "Run benn, fprach Euftadius; vielleicht mogt ihr fpater etwas genießen. Allein bor allem Undern ergablt mir jest, wie gebt es ben Chriften', unfern geliebten Brubernund Schwestern ? Berben fie noch immer fo fdrectlich berfolat ?" "Dein! faate Afagius-Der Raifer icheint ben Chriften nicht mehr fo abbold, wie ehemale. Die Gratthalter und Richter merften auch wohl , burd bie Berfolgung ber Chriften gefdebe ibm fein Dienft , und bie Berfolgung hat beghalb febr nachgelaffen und in manden Gegenben gang aufgebort."

"Run, Gott fen Dank! fprach Euftachins; Er wolle feiner Rirche bald vollfommnen Frieden schenken. Jest mochte ich aber noch Eines wissen. Ihr sprachet vorhin von Aufträgen, mich aufzusuchen. Wie ist es damit?"

"Ach ja, rief Afazius; die Freude, bich wieber zu feben, und ber Jammer um beine Gemablin und beine Sohne brachte mir alles Andere,

fogar ben Auftrag bes Raifers an bich, gang ans bem Ginn. Bore benn! Seit bu zwifden biefen und Balbern wohneft, bat fich in ber Relfen Belt Bieles jugetragen, wobon bu nichts inne geworden. Die Barther , die bu einft fo rubmlich befiegt baft, baben bie Friedensbundniffe mit Rom Dit großer Beeresmacht brangen fie uber ben Granifiuß bes Romifden Gebietes, ben Sphaepes, brangten bie Romifden Rriegefchaaren uberall jurud, und berheerten bas gange gand weit und breit mit geuer und Schwert. Gin Gil. bothe nach bem andern fam nach Rom, mit ben' bringenoften Bitten um Berftarfung, indem fonft alles verloren fen. Der Raifer mochte fich in gro-Ber Berlegenheit befinden. Er bat feine Eroberungen ju weit ausgedehnt, und hat nun Dube. fie alle ju behaupten. Indes ließ er mebrere Rriegeschaaren, und auch die Legion, unter ber wir bienen, jufammen rufen. Er felbft ericien por bem versammelten Beere. Er forberte bie Soldaten auf, eingebenf ihres alten Rubmes, bem Romifden Namen Ehre ju machen. mebrere Sauptleute und Gemeine riefen laut auf : "Raifer, gieb uns unfern Felbheren Dlagidus gu. ruct, fo wollen wir hunderttaufende von Barthern fclagen, wie Einen Mann." Der Raifer fcbien betroffen. Er fagte : "Ich babe bereits an alle Statthalter und gandpfleger in bem Romifchen Gebiete meine Befehle erlaffen , nach ibm ju forfden. Getrant fich einer aus euch , ihn aufzufinben , fo trete er hervor; und ich werde ben , ber mir ben trefflichen Belbheren wiederbringt, berrlich zu belohnen wiffen." Debrere Golbaten und auch wir zwen traten berbor. Wir mußten ja, baß bu im Ginne hatteft , nach Megopten ju gieben , und hofften bich bort ober in den benachbarten Gegenden ju finden. Wir erhielten fogleich offene faiferliche Bollmachtebriefe an alle Landpfleger und Rriegeoberften , und in unfernt wichtigen Gefcaf. te, auf bem bas Bohl bes Reiches beruhe, gu unterflugen, und ben achtungewurdigen Relbheren Plazidus, wenn ja ben Romern bas Glud befchieben mare, ihn wieber ju finden, mit ben ihm gebuhrenden Chrenbezeugungen unberzuglich nach Rom ju befordern. Diefe Briefe vermahre ich hier auf meiner Bruft , und bu magft fie , bom Raifer eigenhandig unterzeichnet, nun felbft lefen." Er nahm fie beraus, und legte fie bem Eufta. dius bor.

"Und nun, rief Antiochus flehend, bergiß ber Unbilden, die dir auf dem Romischen Boden begegneten, und fomm mit uns! Die Bruft vieler Tausend tapferer Rrieger schlägt bir entgegen. Selbst der Kaiser wird dich mit hoher Freude aufnehmen. Wenn du wieder an der Spike unsers Beeres stehest, werden wir siegen, ber erfreuten Welt den Frieden schenken, und mit Lorbeern befranze aus dem Felde zurudfehren."

Euftachius fprach : "Es ift eine augenscheinliche Rugung ber gottlichen Borfebung, bag ibr Diefen meinen verborgenen Aufenthalt gefanden. und bebor ibr noch in bas Dorf bereinkamet, foaleich mich bor allen anbern Einwohnern guerft angetroffen babt. Gott bat eure Tritte bieber aelenft, und ich balte es fur meine Bflicht, meinem Baterlande ju bienen, und Blut und leben baran au feben, es au retten. Gend rubig; morgen bes Tages giebe ich mit euch. Wie ich bas Schwert willig mit ber Bflugichar vertaufchte, weil ich bafur bielt, es fen ber Bille Gottes; fo bin ich, ba ich es abermal fur ben Billen Gottes erfenne, bereit, ben Dflug ju berlaffen, und wieber jum Schwerte ju greifen; nicht um friedliche Bolfer su überfallen, fondern um taufend rubige Ramilien, manche Unichuld, manche Mutter mit ihren Rindern bor bem Uebermuth ber Seinde ficher gu ftellen. Dit Gottes Bulfe foll bald fein Darthiicher Soldat mehr Romifche Relber vermuffen . fein feindliches Rof mehr aus unfern Bachen trinfen."

Um andern Morgen, sogleich nach Unbruch bes Tages, trat Eustachius mit ben zwen Soldaten aus feiner hutte hervor, um von den Einwohnern bes Dorfes Abschied zu nehmen. Es war bereits eine ganze Schaar berselben vor seiner Thure versammelt. Denn die Nachricht, zwen gute Freunde von ihm sepen gekommen, ihn zu besu-

den; er felbft aber fen ein berühmter Relbberr, batte fic fogleich burch bas gange Dorf verbrei-Die guten leute bezeigten ibm ihre Theilnahme und Rreude, und begruften die zwen Rries ger auf bas freundlichfte. Allein ba Guffachius ibnen jest anfundete, baß er fie nunmebr verlaffen, ja biefe Stunde noch abreifen muffe, bermanbelte fich ihre Freude ploglich in lauten Jam-Auch die übrigen Bewohner bes Dorfes liefen jufammen, und alle weinten und jammerten, als murbe eben feine Leiche aus ber Butte getras gen. Euftachius troffete fle und fprach : "Weinet nicht! Es ift nun einmal Gottes Wille, baß wir icheiden. Bemahrt Glaube, hoffnung und Liebe, fo merden mir uns bort oben im Simmel wiederfeben. Indeffen lebet wohl, und ber hert fen mit euch !"

Der ehrwurdige Greis Clemens, ben Euftadius zuerst kennen gelernt, und der nunmehr det
alteste Mann im Dorfe war, trat ihm jest naber, bot ihm mit Thranen in den Augen die Hand
und sagte: "Gott bat dich hieher geschickt, und
bich so lange unter uns wohnen lassen, bamit du
dieses sein Bolf zur Erkenntnist der Wahrhelt
brachtest und in allem Guten unterrichtetest. Er
ist es, der dich nun wieder abruft, und so konnen wir nichts dagegen sagen. Sein Wille geschehe! — Ich danke dir im Namen aller hier,
für alle Liebe, die du uns diese fünfzehn Jahre

hindurch erwlesen hast, und ber herr vergelte es dir!" Alle stimmten laut weinend in diesen Dank mit ein; alle kamen herben, und jedes wollte ihm mit Mund und hand noch besonders dan- ken Greise mit grauen haaren reichten ihm die abgezehrte Rechte, und kleine Kinder auf den Armen der Mutter boten ihm, von den Muttern ermahnt, die zarten handen dar. Alle begleiteten ihn eine große Strecke Weges, und erst auf seine wiederholten Bitten und Ermahnungen blieben sie zuruck.

Euflachius reifete vorerft ju bem gandpfleger, ber über jene Begenden gefett mar. Alle ber gand. pfleger ben Dann in Bauerntracht von zwen Bewaffneten begleitet bereintreten fab, mennte er anfange, bie Goldaten brachten ihm einen Befangenen. Da er aber vernahm, diefer landlich gefleibete Dann fen ber fo fcmerglich vermifte Beloherr, ergriff ihn bas bochfte Erftaunen. Er begrußte ibn mit großer Chrerbietigfeit und machte fogleich Unftalt, baß Euftachius feines Ranges gemaß gefleidet und mit Baffen verfeben murbe : auch forgte er fur Pferbe und gab ibm noch ein ansehnliches Gefolge von Reiteren gur Bebedung mit bis an bas Meer. hier lagen immer einige Schiffe gum Dienfte bes Raifers bereit, und Eufachius fdiffte fic unverzüglich ein.

Rach einer fehr gludlichen Reife, fowohl gu gand als jur See, fam Euftadius an bem fai-

ferlichen Sofe an, und ließ fich ben bem Raifer Der Raifer faß eben im Staatsrathe. und war mit febr wichtigen Staatsangelegenbeiten beschäftigt; allein fobald er vernahm, fein febnlich erwarteter Relbbert fen angefommen, fprang er aus feinem Geffel auf, warf die Schriften, die er eben in ber Sand bielt, auf ben Sifch, und eilte, ungeachtet feiner boben Burbe, ibm mit offnen Urmen entgegen Er führte ibn an feinem Arme in ben Saal, und fragte febr gutig: "Bie ift es dir, mein lieber Relbberr, benn bisber, feit bu nicht mehr auf beinen Gutern wohneft. ergangen, und wie befinden fich beine Gemablin und beine Gobne ?" Als ber Raifer ibr fcbrect. liches Schidfal vernahm, ward er febr erfchuttert: fein Bemiffen machte ibm bie bitterften Borwurfe, bag er einen folden Dann einem folden Clende Dreis gegeben babe. Er fcmieg lange endlich fagte er: "Das Einzige, mas unfere grofe Betrubniß etwas milbern fann, ift bieß, baß wir bich boch nun einmal wieder haben. nenne bich hiemit jum Feldherrn uber mein Rriegebeer, bas gegen die Parther einen harten Rampf ju befteben bat. In beine Sand lege ich bas Bobl . bes Reiches. Das gange Rriegsheer hat nur ben Einen Bunich, bich wieder an ber Spife ju feben; nur unter beiner Unfuhrung hoffet es bie Seinde Rome ju bemuthigen, ben Ruhm ber Romifchen Baffen wieder berguftellen und den Frieden zu erobern. Bieh denn hin, diefes Alles auszuführen, und meine besten Bunfche begleiten dich!"
Der Raifer legte ihm hierauf die Ehrenzeichen
der Feldherrnwurde felbst um, und gab ihm den
Befehlshaberstab in die Sand. In ganz Kom
war über die Zuruckfunft und Wiederanstellung
des verehrten Feldheren die aufrichtigste Freude.

Euftachius eilte ben Grangen bes Reiches gu und langte bei bem Rriegsheere an. Das beer grufte ihn mit lautem Jubel und fühlte fich bon neuem Muthe belebt. Der treffliche Relbberr erfannte mit bem erften Blick, bas beer fen ju gefcmacht und ju gerruttet, um bie unermefliche Menge ber Feinde mit gludlichem Erfolg angugreifen. Der Feind hatte feine vorzugliche Starfe in der Reiteren, die der Romifden nicht nur an Babl; fondern auch an Bortrefflichen Pferden und gewandten Reitern weit überlegen mar. Eufachius beeilte fich, feinem Beere gwifden Relfen , Balbern und Moraften eine folche Stellung ju geben, daß ber Beind bon feiner gabireichen Reiteren wenig Gebrauch machen, und troß aller Unftrengung feinen Schrift mehr bormarts bringen fonnte. Indeg tam ben bem Romifchen Deere mit jedem Tage frifche Mannichaft an, Die in allen Stadten und Dorfern des Reiches ausgehoben worden. Der Keldherr mufterte fie immer feibft, war fast immer jugegen, wenn fie in ben Waffen geubt murde, mabite die fraftigften und

tapferften jungen Manner aus, und bilbete aus ihnen, bereint mit alten, bersuchten Solbaten, feine Satelliten, ober wie man jest fagen murbe, feine Leibmache ober Garbe, Die in bem enticheibenften Augenblide ber Schlacht ben Ausschlag Nachbem er in mehreren fleinen geben follte. Gefechten, bie taglich borfielen, Die jungern Golbaten mit ber Art ju ftreiten, Die bem Reinde eigen mar, vertraut gemacht, und alles wohl vorbereitet und berechnet batte, gab er ben Befebl . ben Reind plotlich und überall ju überfallen. Der Reind, burd bas lange Bogern eingeschlafert und ficher gemacht, nahm in wilber Bermirrung bie Blucht, leiftete aber balb, burch neue Schaaren verftarft, fraftigen Wiberftand. Allein jest gab Euftachius Befehl, fich in guter Dronung gurudaugieben. Mancher alte Golbat murrte; inbef gehorchte er. Euftaching fannte die Parthifden Reiter. Gie batten bas Eigene, wenn fie floben, festen fie fich verfehrt auf bas Pferd, mandten ihr Ungeficht ihren Reinden ju, und richteten oft fliebend mit ihren icharfen Pfeilen eine großere Riederlage an, als im Borrucken und offenbarem Ungriff. Rachdem bie Romer einige Deilen weit gewichen, gebot ber Feldherr Salt ju machen, und aufe neue anzugreifen. Er batte Die Reinde burch feinen aut berechneten Ruckjug in eine Lage gebracht, wie er es munichte. Sie flohen allein ein großer Theil des Romifden Deeres

gand ihnen nunmehr im Raden; ungablige Spie-Be farrten ihnen entgegen , und bilbeten eine eiferne Bergaunung, Die fie nicht ju burchbrechen Diele Pferbe rannten in die borgepermochten. haltenen Spiefe; andere baumten fich boch auf, fturgten rudmarts ju Boden und erbrudten bie Reiter. Bu benben Seiten aber befanden fich feile Berge und tiefe Moraffe. Die Befturgung ber Reinde mar unermeflich. Boll Bergweiflung machten fie einen muthenden Angriff auf die Schaar, unter ber fich ber Felbherr, bem fie all ihr Unglud jufdrieben , felbft befand , und brachten fie in Unordnung. Allein augenblidlich famen ibm Die zwen nachften Schaaren ju Bulfe, bedten ibn mit ihren Schilden gegen bie Wolfen feindlicher Pfeile, und ichafften ihm Raum, feine Befeble wieder ruhig gu ertheilen. Die Feinde erlitten eine gangliche Rieberlage. Die Ungahl ber Gefan- . genen war unermeflich. Ihr ganges Lager ward erobert, und alle Schate, die fie bisher geraubt batten , murben ihnen wieber abgenommen.

Eustachins ließ nun das heer über den Grangfluß hydaspes geben, und die feindlichen Stadte und festen Plage, die gang von Truppen entblogt waren, besehen. Die Feinde, die bisher
das Romische Gebiet unausgesett beunruhigt hatten, fühlten nun keinen andern Bunsch mehr,
als selbst Rube und Frieden zu erhalten. Eustachius entwaffnete die Gefangenen und gab fie frep.

Thre Barften und Unfuhrer behielt er ale Geifeln. Er fdrieb ben Krieden mit folder Rlugbeit vor, baß es ben Parthern unmöglich mar, fernerhin bas Geringfte gegen bie Romer ju unternehmen. Alles war die Folge ber einzigen Schlacht und bas Werf weniger Tage. Er verfammelte nun bas Romifde Beer, bezeugte ibm feine Freude über Die erfampften gorbeeren und fundete ben Golbaten an, daß er fie unverzüglich nach Rom guruck fuhren werbe; und baben nur bedaure, bag noch eine Ungahl fo braver Manner ale Befagung quruck bleiben muße Die Goldaten erhoben ein Freudengefdren, und bas lob bes Relbheren erfcoll bis an die Wolfen. Allein Euftachius lobte nur Gott, ben herrn ber Beerfchaaren, baß Er ihm einen fo berrlichen Sieg verlieben babe.

### Zehntes Rapitel.

### Ein Giegesfeft.

Eustachius heschloß, das siegreiche heer burch folde Gegenden nach Italien jurud ju führen, die durch den Rrieg nicht gelitten hatten. Er schickte einen Trupp Reiter voraus, in den Stadten und größern Ortschaften die Unnaherung des heeres anzumelden, bequeme Plage jum Lager aufzusuchen, und Anstalten zu guter Verpflegung der Soldaten zu treffen. Die Reiterschaar fam auf diesem Buge zu einer ansehnlichen, wohlgebauten Stadt,

in der fich die Römischen Raiser auf thren 3ågen ins Morgenland manchmal einige Tage aufzuhalten pflegten, und fie deßhalb mit einem sehr
schonen Palasie geziert hatten. Die Stadt war
von einer ftartbefestigten Burg beschüft, anstatt
ber Ringmauern aber mit prächtigen Garten umgeben. Das schone grune Thal, in dem fie lag,
war reich an hohen, schattenreichen Häumen, die
ben der glühenden Mittagshise die angenehmste
Rühlung gewährten. Reichliche Quellen fristallhellen Wassers dienten dazu, auch zur heißesten
Jahrszeit Bäume und Gewächse grun und blühend
zu erhalten.

Die Ginwohner ber Stadt, unter benen fic mehrere reiche Ranfleute befanden, maren wegen bes Rrieges febr in Gorgen. Geit langer Beit batten fie feine fichere Radrichten von dem Romifchen heere vernommen. Es ging blos bie Sage, baß es tros aller Berfiarfungen, bie ibm qugefdidt worden, nicht vorzudringen vermoge, nut noch swifden Felfen und Moraften Ochut fuche, und fich gegen die unermefliche Ungahl ber Feinde wohl nicht mehr lange werbe halten fonnen. bor einem Paar Tagen mar ein Raufmann, ber große Lieferungen jum Rriegsbeere übernommen hatte, außerft befturgt jurudgefommen, und hatte versichert, bas Romifche Beer habe gwar einen Ungriff auf die Beinde gemacht, fen aber bon ber Uebermacht biefer Barbaren mehrere Deilen

weft jurud geschlagen worden. Bon biefem Rudjuge fen er selbst Augenzeuge gewesen. Er habe
sich aber eilends aus dem Staube gemacht, und
wurde früher angekommen senn, wenn auf dieser
schnellen Flucht seine Lastthiere von der ju grosen Anstrengung nicht erlegen waren.

Die Burger maren über diefe traurigen Rriegs. nadrichten fehr besturgt - und als fie nun Abends in der gerne große Staubwolfen auffleigen faben, aus benen Baffen hervorblitten, fo forie Groß und Rlein mit Entfegen: "Der Feind! ber Feind!" Es war ihnen nicht anbere, ale faben fie ihre fcone Stadt icon plundern, ale ichlage bie Flamme ber brennenden Saufer icon jum himmel empor. Allein da die gefürchteten Rrieger nunmehr in ber Stadt ankamen - ba bie Burger in ihnen ihre Freunde und Beschüßer erfannten - ba bie Golbaten verficherten, jener Ruckzug fen nur eine wohlgelungene Rriegslift gemefen - ba fie bem Bolfe freudig und freundlich guriefen: "Wir find nicht nur Siegesbothen, fondern zugleich Bothen bes Friedens!" - fo bermandelten fich Ungft und Odrecen in unbeschreibliche Freude. Alles jauchte und jubelte. Die Burger wetteiferten, Die werthgeschäßten Gafte aufs befte gu bewirthen. Der Magiftrat fcidte augenblicklich Abgeordnete an ben Beldheren, ihm ju dem erhaltenen Siege Glud gu munichen, und ibn einzuladen, er wolle mit feinem tapferen Beere in ihrer Stadt und beren fconen Amgebung nicht nur einen, sondern mehrere Tage von den Beschwerden des Rrieges ausraffen. Alles, was fie hatten und vermöchten, fiehe ihren Nettern zu Gebot.

Um andern Tage, ale bie Sonne bereite hoch am himmel fand, naberte fic bas Beer ber Auf ben frifchgemabten Biefen umber wurde ein gager gefchlagen, und bald erblicte man unabsebbare Reihen von weißen Belten; ber Relb. berr aber, bon einem anfehnlichen Befolge, von vielen Offizieren und feinen gablreichen Leibmachen begleitet, ritt in die Stadt. Die Burger batten alles aufgeboten, ibn wurdig ju empfangen. Die Straffen maren mit frifdem Laube beftreut, und Die Marmorfaulen bes faiferlichen Palaftes, ber ibm gur Wohnung bestimmt war, mit grunen Lorbeerzweigen und bazwifden mit bunten Blumenfrangen umwunden. Junglinge mit Delzweigen in ber Sand, und Jungfrauen mit Blumen befrangt fangen Siegeslieder, und nach jeder Strophe ericoll ber jauchzende Buruf ber Bolfemenge und ber Jubel ber Trompeten. Der Borgefette ber Stadt, ber Prafett, ein alter, ehrmurdiger Mann, überreichte bem Relbberrn einen Lorbeerfrang. Euftachius nahm ben Rrang, ber blos aus zwen reichbelaubten gorbeerzweigen zusammengefügt war, zertheilre ibn, und gab jedem ber zwey hauptleute, bie neben ihm ritten, einen Bweig. "So, fprach er, theile ich Diefen Rrang mit euch. Ihr habt ihn nicht meniger berbient als ich. Ich munichte, fügte er noch ben, indem er fich zu den übrigen Offizieren wandte, so mit dem ganzen Rriegsheere, das den Sieg mit mir theilte, auch diesen Lorbeerfranz theilen zu konnen."

Unter den jahlreichen Einwohnern der Stadt befand fich nun auch — die für todt ausgegebene Gemablin des gepriesenen Feldberrn, die portreff-liche Theopista.

Allein der allgemeine Jubel machte fie, fo fehr fie fic des Sieges und noch mehr bes Friedens freute, bennoch febr traurig. Die biente in einem ber reichsten Saufer als Stlavin, wohin fie von einem Sflavenhandler verfauft worden. In ihrer Abgeschiedenheit wußte fie nicht bas Geringfie babon, baß ihr Gemahl, ben fie bor funfgehn, ja bereits fechgehn Jahren unter fehr betrübten Umftanden berlaffen mußte, wieder gur Burbe bes oberften Relbberrn gegen bie Parther erhoben fen. Als fie am Morgen biefes feverlichen Sages in dem Garten, ber vorzuglich ihrer Pflege vertraut mar, gange Rorbe mit Blumen fullte, und jur Berherrlichung bes Reftes ben martenben Oflaven überlieferte, mar es ihr einziger Gebanfe: "Ich folde Refte murben einft meinem Gemahl, bem trefflichen Plagidus, meinen geliebten Eufacius, gegeben, wenn er flegreich aus bem Belbe jurudfehrte!" Wie batte fie benten tonnen, Diefes Siegesfeft gelte ihm, Diefe Blumen pflude fie fur ihn!

Da es nun mit einem Male bieß: "Er fommt!" ba alles Bolf eilte, lief und fprana, ibn und feine tapfern Streitgenoffen ju feben, mußte fie unausgefett in ber Ruche arbeiten, wo fur biejenigen Offigiere, die beute in bem Saufe fpeifen follten, ein großes Gaftmabl bereitet murbe. Gie pernahm bas frohe Sauchgen ber Bolfemenge und ben jubelnden Schall ber Erompeten mit ftillen Seufgern und manche beimliche Thrane floß uber ibre Bangen. "Ud, bachte fie, mir febrt mein Gemabl nicht mehr gurud! Ich febe fein Ungefict bier auf Erden mohl nicht mehr! Ihm werden feine Siegesfefte mehr gefenert. Jene gludlichen Beiten find fur mich auf immer borben. hoffe ich, ihn im Simmel wieder ju feben - und wenn es bier ausgefampft und ausgelitten ift, merben wir bort iconere Siegesfeste fepern."

# Eilftes Rapitel, Die Brüder,

Die Offiziere, bie in bem Saufe fpeifeten, in bem Theopisia als Stavin biente, gingen nach geendigter Tafel, und nachdem die Sonnenhite etwas nachgelassen hatte, in den Garten am Saufe, der mit allen Arten nuglicher Gewächse und toftlicher Baumfruchte prangte, und dem man

es nicht angefeben batte, baß er biefen Morgen fo vieler Blumen beranbt worden. Un ben Garten fließ ein febr großer Rafenplat, beffen ichones Grun jum Theil bom Glange ber Sonne erbellt, jum Theil von boben, bichtbelaubten Baumen mit bunfelm Schatten bebedt mar. 3mifchen ben Baumen, beren immer zwen ober bren benfammen fanden, offnete fic eine weite Ausficht auf bas Lager, beffen weiße Belten fernen, foneebedecten Butten abnlich faben. nem Paar ber alteften, bochften Baume, mit biden moosbewachsenen Stammen und weit ausgebreiteten Meften voll des iconften, grunen Laubes, befand fich ein großer fleinerner Sifch nebft einigen fleinernen Banten. Der icone Luftwald war blos burch einen flaren, raufchenben Bach, uber ben ein gelanberter Steg führte, von bem Garten getrennt. Die Offiziere gingen binuber, und festen fich auf bie fteinernen Bante , mo es ungemein fuhl und lieblich mar. Einige andere Offigiere aus ben benachbarten Baufern gefellten fic nach und nach ju ihnen. Auch mehrere Soldaten aus bem lager hatten biefe angenehmen Schatten aufgesucht. Sie fagen ober lagen unter ben Baumen umber; ibre Opiefe ftedten neben ihnen in bem Boben, die Belme lagen baneben, und ihre glangenden Schilde hatten fie an ben Baumfammen aufgebangt.

Theopifta brachte auf Befehl ihrer Frau ben

Officieren an ber fieinernen Safel Erfrifdungen einen großen, icongeformten Rrug mit Bein, nebit gierlichen Bedern, Brob, und einige Rorbden voll fublender gruchte. Dachdem fie alles auf die Safel gestellt hatte, feste fie fich, bon ber Arbeit bes Tages ermubet, in einiger Ent= fernung auf eine Rafenbant, die von blubendem Geftrauche beschattet war. Denn fie batte bon ibrer grau ben Befehl, als Aufwarterin ben ber Sand ju bleiben, um wenn etwas abgebe, es fogleich berben gu ichaffen. Reinem ber Offiziere fam es in ben Ginn, fie fur mehr, als eine Oflavin angufeben; benn ihr afchengraues Gewand war nur von Wollenzeuge, und ihren Ropf batte fie mit einem weißen Leinentuche ummunben, bas bie Saare verbarg und ihr ein febr armliches Musfeben gab.

Die Offiziere sahen sie kaum an, tranken, und der Wein machte sie sehr gesprächig. Sie redeten Vieles von dem glucklich beendigten Feldzuge und ihren friegerischen Thaten. Ein alternder, etwas grämlicher Offizier wandte sich jest an einen jungen Offizier, der wie Milch und Blut aussah, und sprach: "Du, hauptmann, dir hat der Feldherr heute ja eine ganz besondere Ehre erwiesen, indem er dir die Hälfte seines Lorbeerstranzes gab." Der Hauptmann sagte bescheiden: "Richt mir war der Kranz zugedacht, sondern dem ganzen Kriegsheere. Der Feldherr sagte es

ausbrudlich. Ich empfing ibn auch nur im Damen bes Beeres." Ein anderer Offizier rief: "Den halben gorbeerfrang hat ber hauptmann redlich verdient. Ihr wift alle, wie die Feinde, als fie fich überall eingeschloffen faben, in ber Buth ber Bergweiflung noch einen Berfuch machten , fich burchauschlagen , und mit vereinter Dacht gerade auf ben Relbherrn einfturmten. Bare bet Sauptmann bier mit feiner tapferen Schaar, und bie andere Schaar mit ihrem muthigen Sauptmanne, ber beute bie andere Salfte bes forbeerfranges erhielt, ihm nicht gerade im entscheibenben Augenbliche ju Bulfe gefommen, fo batte unfer geliebter Gelbherr wohl gar bas leben ber= lieren , und bie Schlacht einen febr ungludlichen Ausgang nehmen tonnen." "En warum nicht gar! fagte ber alte Offigier; wir anbern waren auch noch ba gewesen. Doch - fen bieß, wie es wolle, fo merbet ibr boch alle befennen muffen, dag ber junge Berr ba, und fein Gludegenoffe, ber andere junge Berr, ber uns eben jest die Ehre feiner Befellicaft nicht gonnt, in fehr furger Beit ein gang ungeheures Gluck ge= macht baben."

"Es ist wahr, sprach ber junge Sauptmann, ich hatte ein so außerordentliches Gluck, daß es mir felbst oft wie ein Traum vorkommt. Es ist kaum ein Jahr, daß ich noch den Pflug lenkte." — "Wie, siel ihm ber alte Offizier ärgerlich in das

Bort, du bift alfo nur ein Bauerefohn?" ,, Rein, fprach ber Sauptmann. Meine Geschichte bat indeg von meiner Rindheit an fo viel Wunderbares, bag ich fie euch boch ergablen muß. Dein Rater mar fein Baueremann, fondern, wie ich mich aus ben bunkeln Jahren ber Rindheit noch Deutlich erinnere, ein bornehmer Berr und ein Rriegsbelb. Er wohnte in einem iconen, großen Saufe, und in bem größten Bimmer bes Saufes batte er eine vollftandige Ruftung - einen fcb. nen Belm , einen bellalangenden Barnifc nebff . Schwert und gange, und einen practigen Schild. Ich weiß noch gar wohl, wie ich mich über bie eherne Baube und die eifernen Rleider, beren Gebrauch mir ber Bater erflarte, nicht genua wundern fonnte. Meine Mutter mar febr fcon, und ich horte die Leute im Saufe oft fagen, weit und breit im Bande gebe es feine fconere Krau. Ich hatte auch noch ein fleines Bruderchen, ein gar icones Rnablein mit langen, gelben Sagren. Unfre Meltern hatten aber viel Unglud. Alle unfre Dferde, fogar der Ochimmel, auf dem ber Bater gewöhnlich auf die Jago ritt, und der mir por allen andern Pferden lieb mar, murben frank und famen um. Bald barauf erfrantten bie Menfchen und biele ftarben. Es mar ein großer gam. mer! Bulett gingen mein Bater und meine Mutter mit uns weit fort, bis an bas Deer. bestiegen wir ein Schiff. Wir Knaben maren

über die nnermestliche Menge von Wasser hochst erstaunt, und das Schwanken des Schiffes machte und zuleht frank. Endlich, nachdem wir lange nichts als himmel und Wasser gesehen, saben wir wieder kand, und waren hochst erfreut. Nun entstand aber, ich weiß nicht mehr warum, auf dem Schiffe ein großer Streit. Die Schiffsknechte brachten unsern Vater und uns Kinder mit Gewalt an das Land; der Schiffsherr aber, ein garstiger Mohr, behielt unsere Mutter auf dem Schiffe zuruck. Ich denke es mir noch recht gut, wie wir Kinder den schwarzen bosen Mann baten, unsere liebe Mutter uns nicht zu nehmen."

Theopista, die Gemahlin des Eustachius, hatte diese Erzählung mit immer größerer Ausmerksameteit angehört. "Gott im Himmel, dachte sie, indem sie von der Rasenbank ausstand, das ift ja meine Geschichte; was er von seinem Vater, von seiner Mutter und seinem kleinen Bruder erzählt, trifft alles genau zu. Ich kann beinah nicht mehr zweiseln — dieser junge Rriegsheld sey mein Sohn, mein geliebter Ugapius." Mit wankenden Knien trat sie etwas näher, und horchte mit klopfendem Herzen auf jedes Wort, das er weiter vorbringen wurde.

Der Sauptmann fuhr fort zu erzählen: "Das Schiff, auf bem fich unfre Mutter befand, mandte fich und fuhr eilends wieder hinaus in das weite Meer. Wir zwen Angben ichrien und igmmerten

laut um unfere liebe Mutter, und faben bem Schiffe nach, bis es am fernen himmel aus unfern Augen verfdmunden war. Auch unfer Bater weinte schmerglich. Ich hatte ibn noch nie weinen feben, und es ging mir befhalb um fo mehr ju Bergen, wie er, indem ihm bie bellen Thranen uber feine Bangen berabfloffen, ofter jum himmel blicte und bethete, und mehrma= len febr nachbructlich ju uns fagte: D Rinber bethet, bethet boch fur eure Mutter! Bir ubernachteten unter frenem himmel, und reifeten mit anbrechenbem Morgen weiter. Wir armen Rinder verschmachteten bennahe por Sige, Sunger und Durft. Endlich famen wir an einen Rluß, wo einige fcattige Baume ftanben. Der Bater ging und brachte und Eper und einen Selm boll Baffer; fonft maren wir vor hunger und Durft gefforben. Er trug nun querft meinen fleinen Bruber über ben Rlug. Dit Bergensangft fab ich ju, wie ber Bater burch ben machtig reißenden Bluß mabete, endlich nach großer Unftrengung bas andere Ufer erreichte, und mein Bruberden in ben Schatten eines Baumes nieberfeste. Er flieg nun wieder in bas braufende, bochaufschaumende Waffer, um mich abzuholen. 3ch freute mich febr, ale er mir immer naber fam. Allein ploglich horte ich ju gande etwas auf mich zufommen. 36 fab um und erblictte ein furchtbares Thier . mit weit aufgesperrtem Rachen. 3ch mußte bamals noch nicht, daß es ein Lowe war. Ich fing an, aus allen Kraften zu schreven, und wollte dem grausamen Thiere entlaufen. Allein augenblicklich fühlte ich mich von dem Lowen ergriffen, und er trug mich in seinem Rachen eilend fort in den Wald."

Ein anderer junger Offigier, eben berjenige, ber bie andere Balfte bes Lorbeerfranges erhalten und fich erft bor einigen Minuten ben ber Gefellicaft am fleinernen Tifde eingefunden batte, forie jest ploblic laut auf: "Bruder!" ffurste mit weit offenen Urmen auf den Sauptmann gu. folog ibn in die Urme, und rief mit bergburchbringender Stimme wiederholt: ,,Bruder! Liebfter, befter Bruber! Du, mein theurer Agapins! D glaube mir, ich bin mahrhaftig bein Bruder, bein Theopistus! 3ch mar jenes Anablein, bas unfer Bater uber ben Rluß trug. 3ch fab es mit Augen, wie jener Lowe bich ergriff, und ichneller als ein Pfeil mit bir in ben Bald fprang Much ich murbe fogleich barauf von einem Bolfe fortgefdleppt. D welche munderbare Sugung Gottes, daß wir bende errettet murben! Belch ein un= aussprechliches Glud, baß wir, die wir einander fcon lange von Ungeficht fannten , einander fcatten und liebten, uns nun auf einmal als Bruber erfennen !"

Agapius, der andere Bruder, mar eben fo erfaunt und entgucke. Er fonnte nicht zweifeln, feinen jängern Bruder, seinen geliebten Theopissus, wieder gefunden zu haben. Er schloß ihn fest in seine Urme, druckte ihn an seine Brust, benehte sein Angesicht mit Thranen, rief mehrmals: "Bruder! Liebster Bruder!" und konnte vor innigster Rührung lange sonst kein anderes Wort hervorbringen.

Theopista aber, die hochst erstaunte Mutter, fank vor Freudenschrecken ohnmächtig auf die nahe Rasenbank. Die Freude, in dem einen schonen, blühenden Römischen Sauptmann ihren geliebten Sohn Agapius zu erkennen, hatte sie schon so angegriffen, daß Derz und Glieder ihr hestig bebten. Allein da sie plotslich den Schrey des Freudenschreckens: "Bruder!" aus dem Munde des andern Hauptmanns vernahm — da sie nun in diesem eben so schonen blühenden Kriegshelden ihren zwepten Sohn, ihren Liebling Theopistus erkannte — so war dieses dem mütterlichen Derzen zu viel. Es ward ihr dunkel vor den Augen, und nur wie aus weiter Ferne und wie im Traume vernahm sie noch die Worte der Redenden.

Allein in diesem Augenblicke achtete niemand auf fie. Die benden Bruder hatten sich Bieles zu fragen und zu sagen, und bergingen fast bor Freude und Wehmuth. "Was macht unser Bater? fragte Agapins, und hast du unsere geliebte Mutter nicht mehr gefunden?" "Ach Gott, sprach Theopistus, ich habe, seit der Wolf mich geraubt, nicht bas Geringfte mehr von bem Bater gehört, und von unfrer geliebten Mutter eben so wenig."
"Guter Gott, sagten Bepde fast mit Einem Munde, ach vielleicht find unsere guten Eltern schon todt! D wenn sie je noch leben — welche Freude ware bas für sie, wenn sie jest in diesem Augenblicke hier zugegen senn und an unserm Glücke theilnehmen könnten!"

Die Offiziere, bie umber fanden, bezeigten uber bas gludliche Wiedererfennen ber benden Bruder die lebhaftefte Freude. "D berrlich, berrlich, rief ber Gine in die Banbe flatichend; fo etwas fommt in bem menfclichen Leben nicht alle Tage vor." Ein Underer rief mit ben Borten bes Romifden Dichters : "Run lagt uns trinfen , und mit unbandigem Rufe den Boden fampfen!" und baben fprang er bor Freude boch auf. Die laute Rreude theilte fic ben Soldaten mit, bie unter ben Baumen gelagert waren. Alle famen in Bewegung und eilten herben, um gu feben und zu boren, mas es Luftiges gebe. Biele jauchten bor Freude, ale fie vernahmen, porgegangen mar. Diejenigen aber, bie gu ben Schaaren ber benben Sauptleute geborten, riefen mit frobem Jubel: "Beil unfern Unführern! Beute Morgens theilte ber Belbberr feinen gorbeerfrang unter fie; und biefen Abend erfennen fie fich als Bruder! Beil ben tapferen Belben und gludlichen Brudern !"

### 3 molftes Rapitel

#### Die Mutter.

Cheopifta, bie gludliche Mutter ber gludliden Bruder, fag noch immer auf ber Rafenbant, bas haupt jurud gelehnt an bas blubenbe Geftraud. Ihr Ungeficht mar leichenblaß, ihr Mund halb geoffnet; ihre Augen waren gefchlof-Sie bermochte nicht ein Wort hervor ju bringen oder eine Sand gu bewegen. Das grobloden und ber laute Jubel ber Goldaten wedte fie aus ihrer Dhnmacht. Sobald fie wieder gur Befinnung fam, war ihr erfter Bedanfe, fic ibren zwen Gohnen ju erfennen ju geben, und als Mutter fie ju begrußen. Allein die Menge ber Soldaten, die bor Freude trunfen ichienen, ichrecte fie; es schien ihr nicht rathsam, fic burch bas Gedrange ber jubelnden Rrieger bindurchzudrangen. ,Bas murbe es mir auch nugen? fprach fie ben fich felbit. Burben meine Gobne, bie jest mit Glud und Ruhm gefront find, mich, Die arme, verachtete Oflavin als ihre Mutter anerkennen? Uch wenn fie - was ich indef nicht fürchte - fich meiner auch nicht ichamen murben, fo murden fie es mir boch nicht fogleich glauben, ich fen ihre Mutter. Belde Beweife fonnte ich porbringen? Ich mußte ihnen bennahe nichts anbers ju fagen, als mas fie eben felbft gefagt haben, und fie murben benfen, ich fage ihnen bas

alles nur fo nach, bamit fie mich aus ber Oflaperen erretten, und mir ein befferes Ocidfal bereiten mochten. 3ch fonnte mich leicht bem Unwillen ber Offigiere, und dem Spotte und Gelacter ber Solbaten ausseten. Indeß wohnet ja mein Gohn Agapius jest mit mir unter Ginem Dache; wenn er in bas Saus jurud fehrt, fo will ich ihm in fein Bimmer folgen, und ba, unter vier Augen, fann ich ibn bann, wenn es mir fe gelingt, mit mehr Ruhe überzeugen, ich fen Und erfennt einmal Agapius in feine Mutter. mir feine Mutter, fo wird auch mein Sohn Theopiffus, ber jest mit mir boch in Einer Stadt wohnt, mich bald als feine Mutter anerfennen, und wir alle bren werden eine Geligfeit empfinben, die fich nicht aussprechen laft "

Sie ging mit noch matten Schritten guruck und begab fich auf ihre einsame Rammer unter bem Dache. Sobald fie fich allein sah, brach fie in einen Strom von Thranen aus. "D Gott, rief fie, indem sie mit gefalteten Handen auf die Knie niederstel — Du guter, barmherziger Gott, Dir sen Daniel aus der Löwengrube, und den Jonas aus dem Bauche des Meerungeheuers errettet hast — Du hast meine Kinder dem Kathen des Löwen und den Jahnen des Bolfes entrissen. Denn Dir ist nichts unmöglich. Deine Leitung ist es, daß meine Sohne vor meinen Austeitung ist es, daß meine Sohne vor meinen Austeil

genfich wieberfanden; daßich, ihre Mutter, ohne daß fie mich erfannten, Zeuge ihrer Freude, ihres Entsucens fenn mußte, ja daß, indem fie einander wieder erfannten, eben dadurch auch mir die Seligfeit bereitet ward, fie Bende wieder zu erfennen — eine Freude, über die ich allen Schmerz ber langen Trennung und den Rummer vieler Jahre vergesse! Wie Du trössest, so fann feiner trössen; wie Du erfreuest, so fann niemand erfreuen. Dir, Water der Erbarmungen, der Du unendlich reich an Trost und der Urquell aller Freude bift, Dir sey unendlicher Dant!"

Sie blieb eine Beile gang in Undacht berfunten fnieen. "Aber, fagte fie jest, wo ift ber Bater meiner wiedergefundenen Gohne? Bas ift ihm begegnet, baß mein Gobn Agapius nichts bon ihm weiß? Much Theopiffus fceint, wenn ich recht horte und es mir nicht blos traumte, nichts bon ihn ju wiffen. Saben bie wilden Thiere, nachdem ihnen bie Gohne entriffen worben, bielleicht ben Bater angefallen und aufgezehrt? Ift er bielleicht, wie ich, in Oflaveren gerathen, und bringt ibm vielleicht jede neue Sonne neuen Jammer? Dber fieht er vielleicht bas licht ber Sonne gar nicht mehr? Doch nein, nein, mein Berg fagt es mir, er lebt noch! Du, guter Gott, haft ihn gewiß erhalten und aus allen Gefahren und Leiden errettet. Du wirft Dein Berf vollenden, und wie Du mich Die Gobne wiederfinden ließeft,

mich auch ben Bater wiederfinden laffen, damit bie Rreube unfer Aller vollfommen werde."

Sie fand auf, und trat an bas Kenfter. hier aus fonnte fie ibre Gobne brunten auf bem Rafenplate feben. Gie ftanben neben einander im Rreife ber Offiziere und Golbaten, und ichienen fich und ben Umftebenden ihre weitere Gefcichte ju ergablen. "Ja, fagte bie bocherfreute Mutter, mit Augen voll Thranen lachelnd, fie find es, fie find es mabrhaftig! Agapius mit feinen dunfeln Locen bat gang die edle Stellung feines Baters: auch bie iconen blonben Locen bes andern geigen, bag er mein Theopiftus ift. Bas fur icone, ansebnliche Manner bon bober, edler Geffalt find aus den zwey fleinen Rnaben geworden! Allein noch miffen fie nicht, wie febr mein mutterliches Bers ibnen entgegen fcblage. Aber wie überzeuge ich fie, baß ich fie unter biefem meinem Bergen getragen, baß fie meine Rinder fenen? Rur gleich fo ju ihnen hintreten, und ihnen gerabe ju fagen : "Gebt, ich bin eure Mutter!" - gebt nicht. Diefe Worte aus bem Munde einer Oflavin mußten ihnen ju feltfam borfommen; in biefer entfellenden Sflavenfleidung und nach fo langer Beit wurden fie mich ficher nicht mehr fennen. Ich will ihnen querft fagen , baf ich als eine frene Romerin widerrechtlich jur Oflavin gemacht murbe. Das wird ihr Mitleid, ihr Gefühl fur Recht, ihren edlen Romerftoly aufregen, und fie werden mich gebulbig und aufmertfam anhoren. Ich will ihnen dann meine Gefdichte ergablen; ich will ihnen fagen, baß ich aus ebler Abfunft und bie Gemablin jenes berühmten Plazidus fen, mit mir und feinen zwen fleinen Gohnen nach Meanpten auswandern wollte. Bielleicht gluckt es mir, in ihnen folche Erinnerungen aus ber Befchichte ihrer Rindheit zu erweden, daß Bende pon felbst auf den Gedanken fommen, ich fen ibre Mutter! Dber vielleicht findet fich unter bem Beere noch einer oder ber andere alte biedere Rrieger, ber ehemals unter meinem Gemahl Diente, mich noch fennen und mir bezeugen wird, baß ich die Bahrheit rede. Und fo werden wir benn am Ende ins Rlare fommen - und mir wird die Seligfeit werden, fie als meine Rinder an mein Berg ju bruden."

Theopista bemerkte jest, daß die Rriegerschaar auf dem grunen Plate aus einander ging, und daß auch die Offiziere sich nach und nach alle enterenten. Nur ihre zwen Sohne setten sich wiester auf eine Bank. "Nun, sprach sie, ist der rechte Augenblick gekommen; nun will ich hinunster und mich ihnen zu erkennen geben. D Gott, erleuchte Du mich, und laß mich die rechten Worte sinden, sie von der Wahrheit meiner Aussage zu überzeugen." Sie trocknete ihre Thränen, und eilte hinunter in den Garten. Allein, da sie eben über den Steg ging, der über den Bach führ-

te, standen die benden Sohne mit einem Mal auf, um weiter zu gehen. Sie gingen aber nicht auf das haus zu; sie nahmen durch den schattichten Wald hin einen andern Weg. Theopista bedacte sich schnell, machte einen fleinen Umweg und kam ihnen entgegen. Ihr herz klopfte heftig, und es zitterten ihr alle Glieder.

Shr edlen jungen Rrieger, fagte fie mit bebender Stimme, mare es mir wohl erlaubt, euch eine Bitte borgutragen ?" "Furchte bich nicht, und gittere nicht fo! fprach Ugapius, indem er ihr mitleidig ins blaffe Angeficht fab, und wohl bemerfte, bag fie geweint hatte. Gen gutes Duthes, und fag beine Bitte getroft. Wenn wir fie ie gemahren fonnen, fo werden wir es gerne thun." Gie fprach : "Ich bin eine geborne Romerin; allein burd wiberrechtliche Gewalt marb ich meinem Manne und meinen Rindern entriffen , und als Sflavin verkauft." "Run , fprach . Agapius, ba municheft bu mohl, wir follen bich aus ber Oflaveren befrepen? Allein bas fiebt nicht in unfrer Dacht; bas fann nur ber Reldherr." Sie fagte: "Das glaub' ich gern; allein ich bitte euch, boret meine Geschichte boch erft an. Ich hoffe euch ju überzeugen, bag ich aus einem ber edelften Gefdlechter Rome, und bie Bemablin eines jest vielleicht vergeffenen, aber\_ ehemals allgemein geschätten Rriegshelden bin." "Auch darüber fann ber Relbberr am beffen urtheilen, sprach Agapius. Wir find in Rom fremd, wurden an den Granzen des Reiches erzogen, und wissen wenig von Roms edlen Geschlechtern. Unserm Feldherrn aber ist dein Gemahl ohne Zweisel bekannt. Ihm mußt du deine Bitte vortragen." Sie sprach: "Allein wie somme ich ben ihm vor, und wird er wohl sich so weit herablassen, einer armen Stavin Gehör zu geben?"
"Bir wollen dir ben ihm Gehör verschaffen, sprach jest Theopistus, ihr anderer Sohn. Er ist sehr gutig und leutselig, und da und deine Aussage wahr scheint, so wird er beine Bitte sicher erstüllen. Wir gehen jest eben zu ihm, seine Bestelle zu vernehmen. Romm nur sogleich mit uns."

Dieses unerwartete Anerbieten war ganz gegen ihren Wunsch. Sie blieb unentschlossen stehen; sie hatte sich ihren geliebten Sohnen gerne in einem vertraulichen Gespräche entdeckt,
und ihr Gemuth war jest gar nicht vorbereitet,
dem sieggefronten, bewunderten Feldherrn, der
ihr, wie sie mennte, ganz fremd war, ihre Derzensangelegenheit vorzutragen. Allein ihre benden
Sohne sagten: "Bozu das Zögern und Zagen?
Wir haben Eile, und haben uns ohnehin schon
etwas verspätet. Romm ungesaumt mit uns.
Eine solche schone Gelegenheit, ihn zu sprechen,
wird dir sobald nicht wieder. Wir geben dir unfer Wort, du sollst unausgehalten durch alle Wachen hindurch kommen, unsern ruhmwurdigsten

Felbheren von Angesicht zu Angesicht feben — und sicher nicht ohne Eroft und Sulfe zuruck teheren." "Nun wohl, fagte Theopista, augenblick-lich gefaßt; ich nehme euer Anerbieten dantbar an, und gehe mit euch." Die benden Saupt-manner gingen mit schnellen Schritten, und Theopista folgte ihnen mit flopfendem Bergen.

## Drenzehntes Rapitel.

### Die Chegatten.

Die benden hauptleute naherten sich bem Palasie, in dem der Feldherr sein hauptquartier hatte. Die hohen Marmorsaulen des Einganges
prangten noch mit den abwechselnden Gewinden
von grünen Lorbeerzweigen und farbenreichen Blumen. Die Wachen traten hervor, und begrüßten die zwen häuptmänner mit den geziemenden
Ehrenbezeugungen. Theopista bemerkte dieses mit
mutterlichem Wohlgefallen, und folgte ihren Sobnen die marmorne Treppe hinauf in den hochgewölbten Vorsaal. Hier hieß Ugapius sie ein wenig warten, ging mit ehrerbietigem Unstande in
den Saal, in dem sich der Feldherr befand, fam
aber sogleich wieder herans, und winkte ihr, hinein zu geben.

Theopifia trat in den Saal, der mit faiferlicher Pracht ausgeschmuckt war. Die Wande glangten bon Gold und Marmor, und ber Fußboben war mit farbigen Teppichen belegt. Enstachins stand in dem prachtigen Unjuge eines Romischen Beldberen nahe an einem der hohen Fenster, durch das die Abendsonne hereinstrahlte, und seine edle Gestalt beleuchtete; neben ihm auf einem Lische, der mit Purpur bedeckt war, befand sich
sein von Gold glanzender helm mit dem prangenden Federbusche, der Besehlshaberstab von Elsenbein und mit Gold verziert, und das Schwert
mit dem goldenen Griffe.

Theopifia blieb in demuthiger Stellung, wie es einer Sflavin geziemt, nicht weit von ber Thure fteben, wollte eben ben Dund offnen, um ibre Bitte borgubringen - und erfannte in bem Relb. berrn ploglich ihret. Gemahl Euftachius. Er fam ihr fo jugendlich blubend bor, wie er einft an ibrem Brauttage als Brautigam bor ihr geftanben. Gie erblaßte bor Freudenschreden und farrte ibn voll Erstaunens einige Augenblicke an. Dann eilte fie mit offenen Urmen auf ibn au rief mit lauter Stimme : "D mein Gemabl!" - fant aber auf balbem Wege erschrochen fill. und ließ fast ohnmachtig die Urme finten. Denn fie bemerfte, daß ihr Gemahl fie nicht mehr fenne. Wirflich blidte er fie auch bochft befremdet an, und fein ernftes Auge fchien gu fagen : ,, Bas foll bas fenn? Ift Diefe Oflavin, die man gu mir berein gewiesen bat, nicht ben Sinnen ?" Denn ba er feine Gemablin icon feit vielen Sabren får todt hielt, fo fam ihm auch nicht ber leifeste Gedanken ju Sinn, biese Stlavin konnte seine geliebte Theopista senn. Indes ging er voll Mitleids zu ihr hin, um von dem traurigent Gemuthezustande, in dem sie ihm zu senn schien, sich naber zu überzeugen.

Sie aber fprach: "Ach bu edler, bortrefflider Mann, fo erfenneft bu mich benn nicht mehr! Bwar mundere ich mich nicht baruber; benn Beit, Rummer und Leiden mogen meine Gestalt immerbin verandert haben. Allein bore mich, ebe but mich als eine Frembe jurud weifeft , boch erft an ! Ich fann bir, ale Beiden, wer ich fen, folde Gebeimniffe angeben, bie nur bir und mir befannt find, und aus benen bu juverlaffig erfennen wirft, wer ich fen. Das Romifche Rrieasbeer nennt bich zwar Plagibus; allein ber Dame, mit bem bie Chriften bich nennen, und ben bu annahmft, als bu bich jum Glauben ber Chriften befehrteft, beißt Guftaching. Erinnere bich jenes hellglangenden Rreuges, bas bu im Bal-De zwifden bem Geweibe eines Sirfdes erblich. teft - jenes Traumes, in bem Chriftus fich auch mir ju ertennen gab - jenes frommen Bifcofes Johannes, von dem wir und unfre zwen fleinen Sohne in ber Stille ber Racht getauft mur-Ach bu mußt es wohl noch wiffen, wie mir in ber Saufe ber Dame Theopifta, bem altern unfrer swen bolden Anaben ber Rame Ugapius, bem jungern aber ber Dame Cheopiffus ertheilt marb. Gedenke ber vielen Trubfale, Die nach ber Beiffagung bes frommen Bifchofes uber uns gefommen, und die wir im Bertrauen auf Gott muthig und fandhaft übertrugen; gebenfe wie unfre Beerden umfamen, unfre Relder ber-Steten , unfer gandbaus in ein Rrantenbaus permanbelt, und bald barauf von Raubern ausgeplundert murde; gedente unfrer traurigen Rlucht und ienes ichrecklichen, berggerichneidenden Augenblides, in bem ich auf bem Schiffe von bir und unfern lieben Rindern getrennt wurde ! 26, frage mich uber die fleinften Umftande biefer Begebenbeiten, und ich will fie bir alle nennen! Rrage mich fogar uber bie Borte, Die bu ben biefem ober jenem wichtigen Unlaffe gu mir fagteft, bie niemand borte, als ich, und ich will fie dir alle wiederholen; benn alle find noch getreulich in meinem Gebachtnife eingeschrieben. D gewiß, ich bin jene Theopifta, beine Gemab. lin, die weinend und jammernd, ja fast entfeelt. bon jenem unmenschlichen Mohren bir aus ben Urmen geriffen worden; feit biefer langen Beit bon faft fechiebn Jahren bis ju biefer Stunde habe ich mich immer nach bir gefehnt, und meine Liebe und Treue bir unverfehrt bewahrt, fo wie ich fie dir bis in mein Grab bewahren werde! Go gewiß bu Derjenige bift, dem nach Gottes weifeffen Abfichten all jene mibrigen Schicf.

fale begeaneten; fo gewiß bin ich Dielenige, Die alle biefe Ochicffale mit bir theilte! Erfenne baber in mir beine getreue, liebebolle Gemablin . mit ber bu, wiewohl nur wenige Sabre, in ber aludlichften Che gelebt, und ihr ungablige Beweife ber gartlichften Liebe gegeben baft. Denn bas murbe ich ewig nicht glauben, bag bu, ben Gott jest mehr, als je erhobte, und mit Glans und Rubm verberrlichte, mich, bie Er gu bem bunfeln, verachteten Stande einer Oflavin ernie. briate, beghalb verfcmaben und verftoffen fonn. teft! Dein, nein, bas fannft bu nicht, liebfter Gemabl , befter Euftachine ! Uch mein Bers mar immer ben bir, fo lange wir auch getrennt maren. Ich fann die Freude, bich nach fo langer Erennung wieder von Ungeficht ju feben, nicht ausfprechen! Und gewiß muß biefer felige Mugenblich, ba Gott uns nach fo vielen Prufungen munderbar wieder ausammen fubrt, auch fur bich ein Augenblich bes Simmels fenn!"

Eustachins hatte seine Gemahlin, während fie sprach, aufmerksam betrachtet. Wiewohl sie in diesen erschütternden Augenblicken einer Ohnmacht nahe und ihr Angesicht blaß war wie eine Leiche, und ihre Sklaventracht sie noch mehr entstellte; so wurden dennoch ihre wohlbekannten Züge ihm nach und nach immer deutlicher und der gewohnte Rlang ihrer lieblichen Stimme drang an sein Berz. Er erkannte fie. Eine eigene, wunderbare Em-

pfindung durchschauerte ihn, als er feine geltebte Theopifia, die er seit bald sechzehn Jahren für todt gehalten, jest lebend vor fich fleben sah. Das bochste Erstaunen, unnennbares Entzücken, und das innigste Mitleid erfüllten zugleich seine ganze Seele.

"Theopista, rief er fast außer sich, ja du bift es — du bist meine theure, meine innigst geliebte Gemahlin, deren Verlust mir bis diese Stunde unvergestich und unersestich geblieben! Ach, in was für bedauernswerthe Umstände bist du gerathen! Doch, Gott, der Allmächtige, sen gelobt und gepriesen, daß Er dich mir wieder geschenkt hat! Aller Glanz und Ruhm, um den mich viele Tausende beneiden, ist nichts, gar nichts gegen die Seligkeit, dich wieder in meine Arme zu schließen."

Er schloß fie in feine Arme, und benette ihr Angesicht mit heißen Thranen. Auch fie weinte die seligsten Thranen. Bepbe vergaßen aller ihrer bishertgen Leiden. Nichts übertraf ihre Seligkeit, als der Dank und die Anbethung, womit sie, während sie sich umarmten, von Zeit zu Zeit zu dem himmel aufblickten.

## Vierzehntes Kapitel.

Die Sohne.

Euftachius fubite fic unaussprechlich gludlich, feine innigft geliebte Gemablin wieder gefunden

Allein bald trubte ber Gedante an feine Sohne biefed fein Glud. Es fiel ihm wie ein Kelfenftuck auf bas Berg, Theopifta werde jest nach ihren Gobnen fragen, und er tonne ihr die Wahrheit nicht verhehlen, daß Bende ihm von wilden Thieren geraubt worden. "Ach, die gute Mutter! dachte er; wie bald wird ihr die Kreude, ben Bater wieder gefunden ju haben, in Sammer uber ben Tod ihrer Rinder verwandelt merben!" Indem er diefes bachte, fprach Theopiffa: "Run, liebster Gemabl, lag und die Kreude bes Wiederfebens auch mit unfern geliebten Gobnen theilen! D wie berlangt mein mutterliches Berg, fie nach fo langer Trennung wieder in meine Urme au foliegen!" Euftachius fprach tief betrübt : "Liebste Theopista, bolbe Mutter liebendwurdiger Rinder, lag une bie unerforschlichen, aber immer weisen und liebevollen Rathschluffe Gottes im Staube anbethen! Unfre Cohne murden als garte Rnaben ber Raub wilber Thiere. Gie feben bas Licht biefer Sonne nicht mehr, fie mandeln nicht mehr unter ben Lebenben!"

Allein Theopista rief hocherfreut: "Nein, nein, liebster Gemahl, du irrest! Deine benden Sohne leben! Gott hat sie unverlet aus dem Rachen der wilden Thiere errettet! In diesem Augenblicke will ich sie dir lebend vor Augen stellen! Sie sind deine wurdigen Streitgenossen! Ja ohne ihren Muth, ihre Liebe zu dir, hattest du vielleicht nicht ge-

fiegt, und biefes gand mare vielleicht eine Beute feindlicher Bolfer geworden!" "Theopiffa, mas wandelt bich an? fprach Euftachius. Du erfcheinft mir in diefem Augenblicke als eine begeifterte Drophetin." Gie aber eilte binaus auf Den Borfaal, fagte ben zwen jungen Rriegern: "Rommt mit mir, ber Relbberr begebrt eurer!" - nabm mit ihrer Mechten ben Ginen, mit ihrer Linfen ben Unbern ben ber Sand, fubrte fie in ben Gaal, und fprach mit hoher Freude : "Feldherr! fieh ba in Diefen jungen Belben beine benden Gobne! Diefer ba mit ben bunfeln Loden ift bein Agapius, ben bir ber lowe - und biefer bier mit ben gelben Baaren bein Theopiffus, den bir ber Bolf geraubt bat. Allein mas vermogen reifende Thiere gegen diejenigen, Die Gott fcutt? Gott hat fie errettet; Gott hat fie bir wieber jugeführt; unter Gottes Leitung halfen fie bir ftreiten. Done bich, ohne einander ju erfennen, halfen fie bir mit bereinten Rraften beinen rubmbollen Sieg erfam-Erft in Diefer Stunde erkannten fie fic bor meinen Augen als Bruder; erfenne nun auch bu, gludlicher Bater, in ihnen, die bu, ohne fie an fennen, por Caufenden ausgezeichnet baft, beine wurdigen Gobne!"

Enflachius rief voll bes hochften Erftaunens: ,,Wie, diefe heldenmuthigen Junglinge, unter die ich heute meinen Lorbeerfranz vertheilte, follten meine Sohne fenn? Jene garten Rnaben, bie ich mit Entsehen in bem Machen wilder Thiere erblickte, sollten mir gleichsam von dem Tode wiesber guruck gegeben seyn? D du guter barmbergisger Gott, diese Seligkeit ware zu groß; noch kann ich es nicht glauben."

Allein Theopista sprach: "Glaube mir, edler Bater, sie sind beine Sohne. Ich bin meiner Sache gewiß; es ist mir so flar wie die Sonne. Doch wohn bedürfte es vieler Worte? Sieh diese Jünglinge nur einmal recht an! Sieh da deinen Algapius, blide ihm in die Augen, betrachte seines Stirne, seinen Mund, und sag selbst, ist er nicht dein getreues Ebenbild und wie von dir abgeziechnet? Sieh da beinen Theopistus, diese blanen Augen, diese blonden Locken — gleicht er nicht seiner Mutter, da sie noch in der Blüthe ihrer Jugend prangte? Zweiste also nicht mehr, und umarme sie als beine Sohne!"

Der hocherfreute Bater hatte feinen Zweifel mehr — schloß bald Agapius, bald Theopistus in seine Urme, und reichliche Thranen floßen über seine Wangen. Er genoß ber größten Seligkeit edler Eltern — ber Seligkeit zu sehen, daß ihre Rinder sich ihrer wurdig betragen. Aber auch die Sohne waren vor Freude außer sich, in dem hochverehrten Feldherrn, dem geliebten aber auch gefürchteten Gebieter, bessen Blick Ehrfurcht forderte und Gehorsam gebot, einen liebenden Wa-

ter ju finben, beffen Baterberg fich in reichliche Ebranen ergoff.

Theopista, die edle Gattin und Mutter, stand seitwarts und erfreute sich ber Seligkeit ihres Gatten und ihrer Sohne. So fehr ihr herz brannte, ihre Rinder zu umarmen, so wollte sie die entzückten Sohne ben väterlichen Umarmungen noch nicht entziehen. Sie konnte sich an dem himmlischen Anblicke nicht satt sehen. Freudenthränen flossen über ihre blassen Wangen; sie fühlte sich bie seligste Gattin und Mutter.

Ihre benden Sohne ahneten aber gar nicht, daß ihre geliebte Mutter, über deren Verlust sie einst als Rinder so heiße Thranen vergoßen und se alter sie wurden, sich immer mehr nach ihr gesehnt hatten, ihnen so nahe sen. Um allerwenigsten dachten sie daran, die bleiche Sklavin mit rothgeweinten Augen, der sie aus Mitleid ben dem Feldherrn Gehör verschafft hatten, sen ihre Mutter. Sie hatten in ihrer gegenwärtigen Freude dieser Sklavin ganz vergessen, und achteten so wenig auf sie, als ware sie gar nicht zugegen.

Allein bem edlen Vater war bieß hocht auffallend; benn er zweifelte nicht im geringften, bie Mutter habe sich ihren zwen Sohnen schon zuvor, ehe sie ihm bieselben vorführte, zu erkennen gegeben. Er sprach daher mit sichtbarer Bestrübniß und großem Ernste: "Run, meine Sohne! Dabt ihr nur Thranen und Umarmungen für euern

Bater? Sagt euer Ders end nicht , baf ibr noch eine andere fuße Pflicht zu erfullen babt? - Bie?. ibr nennt eure Mutter nicht einmal? Sabt ibr fein Gefühl mehr fur fie, und foll fie von aller Theilnahme an unfrer Freude ausgeschloffen bleiben? - 36r febt mich befrembet und verlegen an! -Dun, ihr werbet euch boch noch eurer Mutter erinnern, wie hold und anmutheboll fie mar, und wie fie in ben Tagen eurer gludlichen Rindheit ench fo lieb batte! Du Theopiffus, weißt bu nicht mehr, wie fie bich bamale, ale bu auf unfrer Musmanderung erlegen marft, fo gartlich auf ihren Urmen trug? Und bu, Agapius, haft auch bu es vergeffen, wie ihr benbe auf bem Ochiffe frank geworden, und wie fie euch ba fo liebreich berpflegte, und Rachte bindurch ben euch machte? Wenigstens muß euch unfer Jammer, als fie uns von jenem Mobren genommen wurde, noch im frifchen Undenten feyn! - Uch es ging ibr inbeffen febr bart! Sie murbe, in die Oflaveren fortgeschleppt, in ber fie noch fcmachtet! Gie ift nun wohl febr arm, ungludlich und verachtet! Allein fagt, mare es moglich, bag ibr begbalb euch ihrer icamen fonntet? - D bann mare es mir lieber, ich batte euch mit feinem Muge mehr gefeben ?"

Liebster Bater! rief jest Agapins, und griff an fein Schwert, fag' uns boch nur, wo ift ber Bofewicht, jener abschenliche Dohr, ber meiner geliebten Mutter fo vieles Leid zufügen konnte? Un diesem Schwerte will ich sein Blut herab tropfeln sehen! Seine ganze Rotte will ich in Stude zerhauen, um die Mutter zu befreyen!"

Theopistus sprach: "Lieber Bater, da bu weißt, daß die Mutter eine Stlavin ift, warum hast du sie benn nicht schon langst befrent. D sag uns doch geschwind, wo wir sie auffinden können? Wo, wo ift sie? Den letten Tropfen meines herzblutes will ich daran sehen, die Mutter von Elend und Unterdrückung zu erretten!"

Eustachius sagte: "Wie, ihr kennet sie nicht einmal? Das begreise ich nicht, wie das moglich ist. Doch — ohne sie zu kennen, habt ihr sie schon gesehen. Seht da, diese ist es! Sie, die euch als meine Sohne mir vorführte, stelle ich nun euch als eure Mutter por-

Bende Sohne empfanden das innigste Mitleib, ihre geliebte Mutter als Stlavin zu erblicken. Wie es vorhin die Freude der entzuckten Sohne sehr erhöhte, gerade in dem bewunderten Feldberrn, den sie unter allen Menschen auf Erden am höchsten verehrten, ihren Bater zu erkennen; so ward jest die Freude, ihre Mutter wieder zu sinden, durch den Anblick ihrer Armuth und Riedrigkeit ganz unaussprechlich rührend. Freude, Schmerz und Wehmuth durchtrangen ihre Herzen so mächtig, daß bende Jünglinge in heiße Thränen ausbrachen. Die entzückte Mutter aber fand

ba, wie berfiart von Breube. Der unbefdreiblis de Unebrud bon mutterlicher Bartlichfeit in ibrem milben Ungeficht und in ihren thranenvollen Augen hatte etwas himmlifches. Benden Sobnen war es nicht anbers, als erblichten fie einen feligen Beift, einen Engel bes Simmele. "Mutter! Liebste Mutter!" riefen benbe Ginem Munde, und fielen ihr benbe um Bals. Mutter und Sohne fonnten ihre Freude nicht mit Borten, fonbern nur mit Ebranen und frommen Bliden jum himmel ausbruden. Der Bater aber fprach im Uebermaaf feiner Freube: ,,36 mochte laut ausrufen, baß es bie gante Belt vernahme: D ihr alle, bie ihr Gott fürchtet, fommet, febet und horet, mas fur gro-Be Dinge Er an mir, meinem lieben Beibe und meinen lieben Rinbern gethan bat."

# Fünfzehntes Rapitel.

### Der junge Bauer.

Eustachins fprach über eine Weile: "Die Empfindung wird uns ju machtig! Auch die Frenbe ist angreifend, ja oft noch angreifender, als der
Schmerz. Ich fühle mich ganz beklommen. Rommt,
und laßt uns ein wenig frifche Luft schöpfen!"
Er öffnete die zwen Thurstügel einer hohen Pforte, und ging mit feiner Gemahlin und feinen
Sohnen hinaus auf einen Altan, von dem man

aber bie unten liegenden Garten ber Stadt bin Die berrlichfte Audficht auf eine reiche gandichafe Sie blieben an bem marmornen Gelanbatte. ber einige Beit ftillichweigend fteben. Es war fconer, beiterer Abend. Ruble guftchen faufelten burch bie naben Pappelbaume. Bolfen, die benachbarten Dorfer, und die fernen Balber und Berge maren von ben legten Strablen ber Sonne gerothet. Euftachius zeigte auf die untergebende Sonne und fagte: "D wie groß iff Gott in feinen Berfen! Allein fo groß und berrlich Er in feiner Ochopfung ift, fo freundlich und gutig zeigt Er fich auch in ber Rubrung ber Menfchen. Er, ber und nach biefem glubendheißen Tage biefen fuhlen, erquidenden Abend giebt, ichenfte und auch nach mancher beißen Trubfal wieber Rreude und Erquidung. Darum banfet bem Beren, benn Er ift freundlich und feine Gute mabret emig."

Dierauf sette fich Eustachius mit seiner Gemahlin auf die marmorne Bank des Altans; die
benden Sohne setten sich zu benden Seiten der Aeltern, und Eustachius sprach: "Ich weiß nun
wohl, liebste Gemahlin, daß jene Schiffstnechte, die dich fälschlich für todt ausgaben, dich in die Sklaveren verkauft haben; eben so weiß ich, daß ihr, meine geliebten Sohne, aus dem Rachen der wilden Thiere errettet worden. Allein wie dieses zuging, und was in der langen Reihe von Jahren, seit wir und bas lette Mal gesehen, euch alles begegnete', babon weiß ich noch nicht bas Geringste. Erzählt mir bas Wichtigste babon; benn gewiß werbe ich neue Ursache finden, Gott zu loben und zu preisen."

Theopista sagte: "Ihr, meine geliebtesten Sohne, erzählet mir und eurem Bater zuerft, was euch alles begegnete, feit jener grausame Schiffer mich euch, und ber Lowe und ber Wolf euch eurem Bater entriffen hat. Ich brenne vor Begierbe, bie Geschichte meiner lieben Rinder zu vernehmen."

Agapius ergabite feine Gefdichte guerft. "Bie iener Lowe, fing er an, mich bort am Rluffe ergriffen, und mit mir in ben Bald entflohen, bas hat mein Bater mit Augen gefeben, und meine Mutter hat es bereits aus meinem Munbe gebort. Die es mir in bem Rachen bes gowen gu Muthe war, weiß ich nicht mehr, und wußte es wohl bamale felbft nicht. Alle ich wieder gur bollen Befinnung gefommen mar , erblichte ich mehrere brennende Rergen. Ich lag in einer landlichen Stube auf einem Bette , und mehrere Manner , Beiber und Rinder, fo viel beren die Stube faffen fonnte, fanden um mich ber. Alle bezeigten mit bas größte Mitleid, und banften Gott, burch beffen Benftand ich aus einer fo fcauerlichen Gefahr errettet worben. Gie faben an meinen Rleibern, daß ich aus einem entfernten gande,

und bas Rind bornehmer Eltern fenn muffe. Sie fragten mich baber febr neugierig, wie ich in biefen bichten, unwegfamen Balb voll milber, rei-Benber Thiere gerathen fep. Es mabrte einige Beit, bis ich ihre Fragen geborig beantworten fonnte. Alle bedauerten meinen Bater und meinen fleinen Bruber bon Bergen, und die Manner befchloffen, fie aufzusuchen. Allein nunmehr war es bereits Dacht und ju fpat, fich burch ben wildvermachsenen Bergwald ju finden- Gobald indeffen die Tageshelle fich zeigte, machten fie fich auf ben Weg. Gie famen an bas Ufer jenes Binfies, und fanden unter bem Baume, wo wir unfre lette Mablgeit gehalten, noch bie Ocha-Ien bon ben Epern; allein bon bem Bater und meinem fleinen Bruber fanden fie feine Spur mehr. Traurig famen fie guruct, und fagten : Die milden Thiere haben ben mehrlofen Mann und bas arme Kind gewiß gerriffen. Wenn wir uns dort fo lange batten aufhalten wollen, fo batten wir mahricheinlich noch einige ihrer Gebeine gefunden. Denn bort an jenem Rluge ift es febr gefährlich; die Thiere ber Wildniß fommen weit ber, bort ihren Durft gu lofchen."

"Wie es zugegangen, daß ich noch gludlich aus dem Rachen des komen errettet murde, haben mir die Manner ofter ausführlich erzählt, und auch das, was ich ihnen damals fagen fonnte, mir ofter wiederholt. Die Begebenheit ift

fury biefe. Die Manner batten in bem Balbe Bolg gefällt, und maren eben auf bem Bege nach Saufe. Da fam ber Lome, ber mich als ein gartes Rnablein im Rachen trug, in wilber Gile binter einem Relfen berbor. Die tapfern Manner brangen augenblicflich mit geschwungenen Arten auf ibn ein. Giner aus ihnen verfeste bem Bomen mit ber Urt einen machtigen Streich. Der lowe ließ mich augenblidlich fallen, wandte fich gegen ben Dann, und wollte in feinem Grimme ibn gerreißen. Allein die übrigen Danner ftanben ihrem bebrohten Gefahrten ben. Es erbob fich ein ichrecklicher Rampf. Der Lome befam manchen farfen Dieb, und fein Blut quoll aus mehreren Wunden berbor; endlich nahm er unter flaglichem Gebrufte Die Rlucht. Die Danner boben mich nun von ber Erbe auf. Bon ber fdredliden Tobesangft, Die ich im Rachen bes gowen gefühlt hatte, mar ich ohnmachtig; allein ju ibrer großen greube unverfehrt. Gie waren febr erfaunt, daß ber Lowe mich nicht getobtet, ja nicht einmal vermundet habe. Einige mennten, bas fomme baber, weil ber Lowe, von meinem Bater verfolgt, feine Beit gefunden, mich ju vergebren, fondern , im ichnellen gaufe uber Bufche und Relfen wegfegenb, gerade noch bor bem enticheidenben Augenblicke ihnen in die Bande gefallen. Undere behaupteten, bas furchtbare Thier babe, nach Urt folder Raubthiere, mich feinen Jungen

lebend vorwerfen wollen, und fich baber forgsam in Acht genommen, mich zu verlegen. Alle aber stimmten darin überein, Gott habe mich ganz be- sonders bewahrt, und ich könne Ihm defhalb in meinem Leben nicht genug banken.

Es entstand nun ein edler Wettstreit unter ihnen, wer aus ihnen die Freude haben sollte, mich in seinem hause zu verpflegen und zu erziehen. Allein derjenige, der dem kömen den ersiehen Streich versetzt hatte, ließ sich diese Freude nicht nehmen. Er nahm mich voll des herzlichsten Mitleids auf seinen Arm, trug mich in sein haus, und legte mich auf ein Bett, wo ich mich aus meiner Ohnmacht nach und nach wieder ersholte, wie ich gleich anfangs erzählt habe:"

"Die tapfern, fühnen Holzhauer waren Bauern aus einem fleinen Dorfe, das jenseits der
waldigen Felsenhöhen, die es von dem Meere scheiden, in einem tiefen Thale liegt. Alle Bewohner dieses Dorfes waren Christen. Schon vor
mehreren Jahren, zur Zeit der Verfolgung, die
sich nie bis in dieses abgelegene Thal erstreckte,
hatten sich christliche Priester dahin gestüchtet, und
den Bewohnern das Evangelium verfündet. Die
redlichen Landleute hatten es mit Freuden angenommen, und machen nun eine tadellose christliche Gemeinde aus. Alle sind nur darauf bedacht, sich als gute Kinder des Einen Vaters im
hinimel zu betragen; alle lieben einander wie

Brüber und Schwestern. Da ift nur Friede und Eintracht. Sie entzweyen sich nie über zeitliche Guter; sie theilen alles, mas sie haben, willig mit einander. Sie arbeiten alle sehr fleißig, und suchen durch Arbeit so viel zu erwerben, daß sie davon alte und gebrechliche Leute reichlich unterstügen können. Die driftliche Liebe, dieses schone Rennzeichen wahrer Christen, macht den Leidensden den dort das Leiden nicht nur leicht, sondern durch die unzähligen Beweise der herzlichsten Theilnahme sogar zur Quelle sufer Freuden."

"Rur ben Unterricht ber Rinder ift aufs befte geforgt. Ein driftlicher Briefter, ein frommer, beiliger Greis, ber fich jenes Thal gu feinem Aufenthalte mablte, und fein Leben unter jenen guten Menfchen zu beschließen gebenft, machte fich eine mabre Bergensangelegenheit baraus, ihre Rinber im Bichtigften, was ein Menfc wiffen muß, in unfrer beiligen Religion ju unterrichten. Diefen Unterricht ertheilte er auch mir, und ba er ebemals in ber Welt ein fehr angefehener Mann war, und bafur hielt, ich fen nicht bestimmt, mein ganges Leben in Diefem Thale gugubringen, fo theilte er mir auch bon feinen ubrigen Renntniffen und Erfahrungen fo viel mit, als er fur mich juträglich bielt. Er war mit großem Ernfte barauf bedacht, mich zuerft zu einem mabren Chriften , und bann auch ju einem brauchbaren Manne fur Die Welt au bilben."

Uebrigens mußte ich, fo wie ich heranwuchs, Morgens, bevor die Sonne aufging, in ben Acter fabren, ober auf ber Wiese maben, und alle. auch bie ichwerften landlichen Arbeiten, Die mir ubrigens febr leicht von ber Sand gingen, verrichten. Dieg bartete mich ab, und machte mich fart und fraftig. Auch fehlte es nicht an Gelegenheit, Muth und Tapferfeit ju uben. lebten mit den Thieren der Wildniß, benen unfer Thal gleichsam abgewonnen mar, in einem beftandigen Rriege, und ba galt es feine geringe Rubnbeit und Gewandtheit, Die Rube auf ber Beide und oft den Stier am Pfluge gegen ein grimmiges Raubthier ju bertheidigen. Go trug meine gange Ergiebung und Lebensweise bagu ben, bag mir eine gefunde Seele in einem gefunden Leibe murbe. 3ch brachte in jenem Dorfe, bas mit feinen niedrigen Strobbutten Manchem febr elend und armfelig bortommen mochte, die Sabre meiner Rindheit und Jugend fo vergnugt, fo gludlich ju, ale mohl nie ein Jungling, ber in einem Palafte erzogen murbe."

"Ich hatte auch nie baran gebacht, meinen feligen Aufenthalt in jenem zwenten Paradiese zu verlaffen. Allein da fam plotlich ein Befehl bes Raisers, einen ber Junglinge als Soldaten in bas Feld zu stellen. Denn weil das Baterland in Gefahr war, und die Noth an den Mann ging, so wurde auch an den entferntesten Gran-

sen bes Reiches, mas fonft felten gefcab, junge Mannichaft ausgehoben. Alle Bewohner bes Dorfes waren bochft befturgt; benn Rrieg und Blutpergießen war biefen friedlichen Menfchen ein foredbarer Gedante. Indef war die Gade nicht abinmenden. Der Romifche Rrieger, ber Die Musbebung in diefem Dorfe beforgte, fand ba, ruttelte die Loofe in feinem Belme und befahl at gieben. Bater, Mutter, Schwestern und Braute fanden blag und gitternd umber. Da regte fic auf einmal ein wunderbarer Muth , den mir Gott agb, in meinem Bergen. Ich brannte bor Begierbe fur mein Baterland ju fecten; ich bachte Daran, bag mein Bater auch ein Rriegsmann, und boch ein guter Mann und Chrift, gleich bem Sauptmanne von Rapharnaum , und dem Sauptmanne Rornelius mar; ich freute mich bod, baß ich ben auten Leuten, Die mich einft bem wilden Thiere entriffen und mir fo viel Gutes ermiefen , nun auch einen fleinen Dienft erweisen fonnte. 3ch trat vor den Rrieger und fprach : "Das Loos foll nicht entscheiben; ich gehe frenwillig mit bir." Der Rrieger fab mich an, flopfte mir auf die Schulter, und fprach erfreut : "Das ift brav! Dein Muth und deine Große und beine gange Mache bich alfo fogleich Beffalt gefallen mir. reifefertig , und fomm mit mir." Unter bem Gegen des frommen Priefters und ben Ehranen und Segenswunfchen ber gangen Gemeinde jog ich mit bem Rrieger fort."

,Bas diefe einfaltigen ganbleute, unter benen ich bisber gelebt batte, fur bortreffliche Denfchen find, und wie felig die Menfchen fenn fonnten, wenn fie alle mabre Chriften fenn wollten, bas fah ich erft recht ein, als ich aus jenem gluctlichen Thale beraustam in Die weite Welt. D welch einen Unterschied fand ich ba! Dort in jenen friedlichen Butten find die gafter, die in ber Welt taglich vorfommen, etwas gang Unerhortes. Die redlichen Geelen wiffen gar nichts von Lift und Betrug. Man bat nicht nothig, Die Bausthuren mit Ochloß und Riegeln ju vermabren; jedermann ift ficher bor Diebftabl. Die fab ich bort einen Betrunkenen; nie borte ich ein gluchwort, eine gafterung, ober nur die geringfte unanftandige Rede. Die Junglinge find befcheiben und ehrerbietig gegen bas Alter, und bon reinen, untabelichen Gitten; Die Jungfrauen liebliche Bilber ber Unfould, ber Sanftmuth und Demuth. Man weiß bort gar nicht, wie bos und lafterhaft die übrige Belt fep. 3ch mußte es auch nicht; und ba ich nun unter andere Menfchen fam, erfchien mir bas gafter als etwas, bas ber menschlichen Ratur gang und gar entgegen ift, und fie entftellt. Ich fonnte bas lafter fur nichts anders anfeben, als fur eine abfceuliche Rrantheit der Geele, die, nachbem fie auch ben leib fiech und frant und fruber bem Sobe reif gemacht, ber Seele endlich ben ewigen Tob bringt."

Befonbere bemertte ich auf meinem weiten Ruge bieber oft mit Ochmergen, wie fehlerhaft Die Ergiebung ber Rinder bestellt fep. 3ch fam in manches reiche Saus und fab ba, wie Meltern und Gefinde gleichsam wetteiferten, Die Rinber ju verberben. Dan fdmeichelte ben ermachenben Leibenfcaften ber armen Rleinen; jebermann im Saufe mußte ihrem thorichten Gigenfinne-gu Gebot fteben: Die Rinder durften ben Bafimablen und Sangen ber Erwachsenen jugegen fenn, mo Re Manches faben und borten, bas ihnen nicht aut mar. Ich zweifle zwar nicht, bag unfre geliebten Meltern mir und meinem Bruder eine beffere Erziehung gegeben batten. Allein wenn ich jene vergartelten Rinder anfah, fo bachte ich aar oft, es mare in ber That gut, wenn ein foldes armes Rind reicher Meltern bon einem gomen ober Bolfe fo unverfehrt wie ich, unter arme gandleute berfett, und ba auf bem gande, ber Datur gemåfer erzogen, und, um an Seele und Leib gefund ju bleiben, an bas Bethen und Arbeiten gewohnt murbe."

"Wie es mir nun weiter ergangen, ift meinem lieben Bater und meinem lieben Bruder befannt; jedoch muß ich noch Einiges erwähnen,
was unfrer geliebten Mutter noch unbefannt ift.
Uls ich unter einer großen Ungahl junger Mannschaft ben bem Rriegsheere angefommen war, fam
ber Feldherr herben, uns zu mustern, und wähl-

te mich fogleich ju einem feiner Satelliten aus. Ich, wie batte ich bamale benfen fonnen, ber Reldberr fen mein Bater! Ich mußte gwar mobi. ber Reldberr beife Plagidus. Allein , bag bieß ber Rame meines Baters fen, mußte ich nicht; ich erinnerte mich aus meiner Rindheit blos, baß unfere Mutter ben Bater nur immer lieber Eu. fachius nannte. In ben tagliden fleinen Befechten, die bor ber großen, entideibenben Ochlacht borfielen, mar ich immer febr gludlich, und murde, ba einft ber Sauptmann unfrer Schaar von einem Pfeile burchbohrt worben, bon bem Relb. beren jum Sauptmanne ernannt. Mein Bruder mit einem anbern Buge neuausgehobener Mannichaft angefommen. Auch er murde von bem Felbheren ju einem Satelliten auserfohren, aber einer anbern Schaar jugetheilt; auch er fdwang fic, wie ich, febr bald jum Dauptmanne empor. Alls Sauptleute fernten wir uns bald bon Ungeficht fennen; aber wie hatte uns einfallen tonnen, wir fenen leibliche Bruber! Wir fpracen und auch ofter, aber blos im Dienfle, und uber Rriegsangelegenheiten. Erft an bem beutigen tubigen Tage, nach erfampften Frieden, mard mir bie Beranlaffung, Die Gefchichte meiner Rindheit ju ergablen, und fo, ob. ne es felbft ju miffen , bas Geheimniß ju offen. baren, baß wir Bruder fegen."

"Beife und munderbar hat Gottes beilige

Vorsehung unser Aller Wiedersinden und Wiederertennen herbengeführt. D welche Freude war es für uns Junglinge, die wir uns langst kannten und schätten, uns nun als Brüder zu erkennen; welches Entzücken, in dem siegreichen Feldherrn, der heute seine Lorbeeren mit uns getheilt hatte, einen liebevollen Vater zu erblicken; welche Seligkeit, als der eben erkannte Vater uns der noch unbekannten liebenden Mutter zuführte! Wir können in Wahrheit sagen: "Das ist ein Tag, den uns der herr bereitet hat; last uns ihn fepern mit Freude und Jubelgesang!"

## Sechzehntes Rapitel.

#### Der junge Sirt.

"Meine Geschichte, sprach hierauf Theopistus, ift der Geschichte meines Bruders febr abnlich; ich kann also etwas kurzer fenn."

,,Wie der Wolf mich fort trug, hat der Bater noch gesehen. Zwen wackere Manner jagten
mich dem Thiere ab. Sie waren zwen hirten,
die in dem waldigen Gebirge einen Widder suchten, der sich von der heerde verirrt hatte. Da
hörten sie plößlich das Geschren eines Kindes.
Sie sprangen hin, und erblickten den Wolf, der
sche und flüchtig, wie ein Räuber, mit mir zu
entrinnen suchte. Sie hatten einen großen zottigen hund ben sich, der an Muth und Starfe

einem Wolfe wenig nachgab. Der hund ftarte, pon ben Mannern angehett, sogleich wuthend aufden Wolf zu, und pacte ihn im Genicke. Der Wolf ließ mich los, und wehrte sich seiner Haut. Die Manner kamen mit Spießen bewaffnet nach, und erlegten den Wolf. hierauf sahen sie sich nach mir um. Der Wolf hatte mich nur ben meinem Reide gepactt und fortgeschleppt, und mich deshalb nicht verlett. Als sie daher an mir weder Blut noch Wunden fanden, waren sie sehr erfreut, und dankten Gott."

"Giner ber zwen hirten nahm mich auf ben Urm , und trug mich mit fich fort in fein Sane. Er fragte mich gu Saufe, als ich mich von bem Odreden erholt hatte, und wieder reben fonnte, wie ich in den Bald gefommen fen. 3ch ergablte ibm, wie es une ergangen, und wie ein 26we meinen Bruder, fo wie ber Bolf mich , unferm Bater geraubt habe, und wie ber gute Bater bort am Blufe einfam guruct geblieben fen ! Allein ber hirt hielt es fur überflußig, ben Bater aufzusuchen." ,,Ach, fprach er, bein Bater murbe gewiß, gleich beinem Bruber, bon einem Lowen , von Bolfen , ober andern Raubthieren aufgefreffen. Jene Gegend am Bluffe ift fo gu fagen ihr Sammelplat, und ein Mann ohne andere Baffen , ale einen Baumaft , fann fich ihrer unmöglich erwehren."

"Der hirt, ber mich ju fich genommen bat-

te, und mir die Geschichte meiner Errettung in der Folge wohl hundertmal erzählte, war ein Ehrift, und ein sehr frommer, rechtschaffener Mann; seine Hausfrau war eine eben so fromme, redliche Seele. Beyde hatten großes Mitseid mit mir, und als ich ihnen meinen Namen Theopistus, an Sott gläubig, oder Gott getren, nannte, hatten sie eine große Freude, weil sie daraus erkannten, daß ich ein Christenkind sep. Sie beschlossen eine müthig, mich mit ihrem kleinen Sohne, der von meinem Alter war, zu erziehen, und sie waren immer so liebreich und freundlich gegen mich, wie gegen ihr eigenes Kind."

"Es wohnten mehrere hirten gerftreut im Gebirge umber, die zusammen eine driftliche Gemeinde ausmachten. Auch hieher waren zur Zeit der Verfolgung einige driftliche Lehrer gekommen, und einer derselben war hier geblieben, um diefer christlichen Gemeinde als Priester vorzustehen. Er unterrichtete uns Kinder mit unbeschreiblicher Liebe und Treue in der christlichen Religion, und lehrte uns auch sonst noch Manches, was gut und nühlich war. Meine Erziehung war also in der Hauptsache so, wie die meines Bruders Agapins, beschaffen und ich will mich nicht damit aufhalten, sie ausführlich zu beschreiben."

"Der hirt, ber mich mit seinem Sohne erjog, hatte eine febr jablreiche Schafheerbe. Alls wir zwen Anaben nun heranwuchfen, mußten wir

mit ibm bie Schafe baten; als wir aber ermad. fen, und fart und gewandt genug maren, bie Beerde gegen wilbe Thiere ju vertheibigen , blieb er Altere halber manden Lag ju Saufe, und uberließ die Aufficht über die Beerbe uns zwen Junglingen. Eines Tages trieben wir nun unfre Ochafe weit hinein in bas Gebirg. Wir gunbeten auf ben Abend ein luftiges Feuer an, theils um unfer Abendeffen ju bereiten, theils um bie wilben Thiere, Die bas Feuer icheuen, bon ber Beerbe abzuhalten. Wie wir nun unter bertraulichen Gefprachen ben bem Beuer fo ba fagen, und es bereits febr bunfel mar, fprang ber gro-Be Sund, ber ju unfern Sugen lag, ploglich auf. und fing an heftig ju bellen. Es war noch ber namliche bund, ber einft ben Bolf fo tapfer gepadt batte. Er war nunmehr febr alt; allein wegen feiner Ereue genoß er noch bas Gnabenbrob. Much bie übrigen Sunbe murben mach, und erboben ein lantes Gebell. Wir vermutheten bie Unnaberung eines Bolfes, fanben auf und griffen nach unfern Spiegen; allein ju unferm Erstaunen faben wir im Glange unfere Birtenfenere einen bewaffneten Rrieger auf uns jufchreiten. Das war eine feltene Erfcheinung in biefen friedlichen Bergen. Mein Pflegevater begleitete ben Rriegsmann, und fah febr beffurgt und traurig aus. Wir zwen Junglinge fonnten uns

gar nicht vorftellen, mas bas zu bebeuten habe; wir wurden es aber fogleich inne."

"Auch unfre Gemeinde mußte einen Mann ins Feld sielen. Der Kriegsmann hatte bereits Diesen Nachmittag die streitbaren Junglinge nebst ihren Batern, unter der großen Eiche, unter der die Gemeinde gewöhnlich zusammen fam, versammelt, und befohlen, das Loos zu ziehen. Der alte hirt hatte für seinen Sohn ziehen muffen, weil der Kriegsmann sehr eilig war, und es für zu weitläufig hielt, den Sohn erst herben zu rusen. Das Loos hatte den Sohn getroffen, und der Krieger fam nun, ihn sogleich mit sich sort zu nehmen."

"Der gute Jüngling ward, als er das hörte, todtenbleich, und dem alten Vater ftanden die Thränen in den Augen Allein ich sprach zu dem Rrieger: "Nimm diesen nicht, nimm mich! Ich habe mehr Lust, Soldat zu senn, als dieser hier. Als ich deinen helm und deine Lanzenspiße, im Glanze des Feuers da, blinken sah, lachte mir das Perz. Wein Vater war auch Soldat, und hatte auch helm und Lanze zu Hause. Ich gehe sogleich siatt meines jungen Freundes hier mit dir!" Das gesiel dem Soldaten sehr. "Aha, sagte er lachend; Art läst nicht von Art. Man singe dem jungen Löwen vor, er wird doch brüllen. Romm also sogleich mit mir. Du, muthiger Buriche, bift mir lieber, als ber bleiche, gitternde Junge ba."

"Dein Pflegevater und fein Cohn brachen in Thranen aus, und priefen meine Grofmuth. "Das ift eine edle That, fprach ber alte Birt. baß bu fur einen Undern in ben Rrieg gieben willft." Ich aber fprach : "Es ift nicht mehr. als meine Schuldigfeit, bag ich fur ibn gebe: ich bin dir fur das, was du an mir gethan baff. noch viel größern Dant fculdig. Denn bu baff mir bas leben gerettet, und mich erzogen. Benn ich auch im Kelbe umfomme, und fo fur beinen Sohn, ber mir ein zwenter Bruder ift, bas Leben gebe, fo fen bas ber Dant fur bas gute Bert, bas bu an mir gethan haft. Auch geziemt es fich ia fur Chriften, bag einer fur ben andern bas Leben gebe, fo wie Chriffus fein Leben fur uns alle gegeben bat"

"Der alte Mann fagte weinend: "Nun, so zieh benn hin, mein Sohn! Gott hat dir diesen Muth in dein herz gelegt. Werde, wie einst Daz vid, den Gott auch von der Schasheerde hinweg ins Feld rief, ein Rriegsheld, und bleibe dabey ein frommer, gottesfürchtiger Mann, wie Davidwielleicht ist es dein Glück, daß du jest den hirtenstab mit dem Spiese vertauschest; ja mir geht es vor, dein edelmuthiger Entschluß werde dir zum Segen gereichen, und Gott werde dir deine edle Dandlung belohnen. Er wolle dein

Schild fenn, und bich aus allen Gefahren, benen bu fest entgegen gehest, erretten." Er fegnete mich, und ich ging mit bem Rrieger."

"Der wadere hirt hatte auch vollfommen Recht, und sein Bort traf ju. Mein Entschluß, anstatt meines jugendlichen Freundes in das Feld zu ziehen, war mein größtes Glud; so wie auch meinem Bruder sein Entschluß, für Andere in das Feld zu ziehen, zum Segen gereichte. Gott führte uns junge Krieger hieher, wo wir einander als Brüder er-fannt, und noch dazu Bater und Mutter gefunden haben. Er hat uns den kleinen Liebesdienst reich-lich vergolten. Ihm sey lob, Preis und Dank!"

### Siebenzehntes Rapitel.

#### Die Stlavin.

Theopista, die Mutter blickte mit Augen voll Thranen zum himmel, und sprach: "Ja, dem treuen barmherzigen Gott sey Ehre, kob und Dank, daß Er euch, meine liebsten Kinder, so wunderbar errettete, und bis auf diese Stunde so gnadig für euch gesorgt hat. Doch höret nun auch meine Geschichte, in der Gottes zärtliche Vatergüte, mit der Er auch mich errettete, und für mich sorgte, sich eben so sehr verherrlichet."
"Noch sind mir, sing sie jest ihre Erzählung an, die schrecklichen Augenblicke in frischem An-

benfen , ba jener unmenschliche Schiffer bich , lieb-

ster Gemahl, und meine geliebtesten Shine an ein bbes, unbewohntes kand auszusehen befahl, und mich mit roher Gewalt dir aus den Armen riß, und auf dem Schiffe zuruck behielt. Nachdem ich mich aus meiner Ohnmacht erholt hatte, und wieder zu mir selbst gekommen war, warf der gottlose Mohr, dessen Abgott das Geld und dessen himmel niedere Erdenlust war, sich vor mir auf die Anie, bat mir die gegen dich und meine Kinder begangene Gewalthat ab, und entschuldigte sie mit der heftigen Leidenschaft, die er zu mir gefaßt habe."

,Bie magft bu, fprach er, noch jenem Danne anbangen! Er ift ja ein Bettler; ich aber bin reich. Ich habe eine Menge Gold, Berlen und Ebelfteine ; babon follft bu bir ju beinem Ochmude auswählen, fo viel bu nur immer willft. will bich in Burpur fleiben, und mas es an tofflichen Speifen und Getranfen nur immer geben fann, bas follft bu alles im Ueberfluß ba-Bebn fcmarge Oflavinnen follen bic bebienen - bu aber follft bie Ronigin meines Bergens fenn. Rannft bu bir nun etwas Berrlicheres benfen? Reiche mir alfo beine Sand, und folage ein!" Ich wies feinen Untrag, wie es fich verfieht, mit bem größten Abichen jurud. Er aber qualte mich zwen Tage lang unausgefest, bald mit Schmeichelenen , bald mit Drohungen , um mich ju einer unerlaubten Berbindung mit

ihm ju bewegen." Ich will bich ja heirathen, fagte er; bas ist ein Glud fur bich, bas gar nicht größer senn konnte Ich kann gar nicht begreifen, wie bu so unfinnig senn kannst, es zu verschmahen."

Um Morgen bes britten Tages trat er wieber por mich, und erfundigte fich febr freundlich, wie ich mich befinde, und ob ich mich noch nicht eines Befern befonnen habe. Da er aber fogleich aus meinen naffen Blicken und aus allen meinen Befichtszugen erfannte, wie berhaft mir feine Bumuthungen fenen, fo fprach er tropig: "Run bin ich beines emigen Weinens und Weigerns fatt; auch habe ich gar nicht nothig, bir gu fcmeicheln ober bich blos mit eitelm Droben gu fdrecken. Der heutige Tag fen bir noch jur Bebenfzeit gefchenft; auch follft bu bor Abende mein Ungeficht nicht mehr feben Sobald aber Die Sonne untergeben wirb, erwarte ich eine gunftige Erflarung." Er warf mir, ichaumend vor Buth, noch einen gornigen Blick gu, verließ mich unter ben furchtbarffen Drohungen, begab fich in bas befondere Wohnzimmer, bas er auf bem Schiffe batte , und foling die Thure machtig hinter fich gu."

"Es war mir immerhin ein fleiner Troft, menigstens diefen Tag hindurch vor ihm Rube gu haben. Ich feste mich in einen Winkel bes Schiffes, hullte mich in meinen Schleper, und flehte mit heißen Thranen zu Gott, Er wolle die brobenbe Befahr bon mir abwenden. Go ging ber Jag vorüber. Die Sonne ging unter - ihre letten Strablen waren bereits in bem Meere erloiden - allein ber gefürchtete Schiffsherr fam nicht zum Borfchein. Indeß bemertte ich an ben Schiffefnechten Unrube und Befturjung. Es fanben bald ba, bald bort zwen ober bren mit bebenflichen Dienen benfammen, redeten beimlich mit einander, gudten bie Uchfeln, und icuttelten die Ropfe. 3ch mußte nicht, mas biefes git bedeuten habe; boch fiel ein Strahl von Soffnung in mein Berg. Endlich vernahm ich , ber Schiffsherr fen ploBlich von einem heftigen Sieber ergriffen worden, und es flehe mit ihm febr Wirflich fah'er auch die Sonne nicht folect. mehr aufgeben; nach einigen Stunden mar er eine Ich betrachtete Diefen fonellen Tob als Leiche. eine augenscheinliche Strafe feiner ichlechten Gefinnungen , und banfte Gott fur meine Errettung."

"Die Schiffstnechte schienen über ben Berlust ihres herrn sehr bestürzt, und hochst aufgebracht über mich. Sie nannten mich die Urheberin seiner Pein und seines Todes. Sie traten zusammen, hielten Rath, und beschlossen, mich in die Stlaveren zu verfausen. "So, sagten sie, konnen wir den Tod unsers armen herrn am besten rachen; das erlöste Geld aber wird das sicherste Mittel seyn, uns in unstrer großen Betrübnis zu troßen." Sie hielten es indes nicht für rathsam,

mich in die Seefladt hinzubringen, wohln ihr verftorbener herr hatte segeln wollen, und wo fie und ihr herr zu hause waren. Sie fuhren einer andern Seefladt zu, wo fie keine Nachfrage zu fürchten hatten, wie sie zu dem Nechte gelangten, mich auf ihre eigene Nechnung als Sklavin zu verkaufen."

"Bir tamen in biefer Seeftabt an , und bie Shiffefnechte boten mich auf bem Sflavenmarfte fur eine anfehnliche Summe Gelbes jum Berfauf aus. Ein Sflavenbandler befragte mich , mas ich alles gelernt habe , um hiernach , wie er fagte , au beurtheilen , ob die Baare auch bes Raufpreifes werth fen. Ich war bon meiner garten gugend an in allen jenen weiblichen Arbeiten unterrichtet worden, Die von einer Romerin edler Mbfunft gefordert werden. 3d nannte biefe Runfte; benn ich glaubte mit Recht, fie fonnten baju bentraden, mein hartes Ochicffal gu milbern. Der Sflavenhandler hatte, wie ich nachher erfuhr, bon einem reichen Sandelebaufe Bestellung, eine Sflavin, die in diefen Arbeiten borguglich gefdidt mare, ausfindig ju machen. Er fprach baber: "Wenn alles fo ift, wie bu fagft, fo bift du ben geforderten Preis werth; follte es fich aber nicht fo finden, fo drebe ich dir ben Sals um. Billft bu es auf biefe Gefahr bin wagen ?" 36 blieb auf meiner Musfage. Er gablte nun ben gelogierigen Schiffern bas verlangte. Gelb auf ein Brett

hin; fle aber ftrichen es hocherfreut ein, und fehrten damit auf das Schiff jurud."

Der Stlavenhandler brachte mich auf ein fleines Zimmer, begegnete mir nicht ohne Uchtung, und ließ mir nichts Rothiges abgeben. Denn er ichien mit feinem Sandel fehr gufrieden. Nach wenigen Tagen ging ein Bug Rameele, alle fdwer mit Baaren beladen, ab; auch ich, bie gleich anderm Raufmannegut auf ber Lifte fand, wurde auf ein Rameel gefest, und hieber gebracht in diefe Stadt. Der Raufmann, fur ben bie gange Ladung bestimmt mar, fam, fobald bie Rameele bor feinem Saufe hielten, eilig beraus, las ben Brief bes Sflavenhandlets, icuttelte ben Ropf, und machte ein febr gramliches Geficht. Er fand ben Geldpreis, ben man fur mich forberte, ju boch. Wirflich batte auch ber Gflavenhandler, wie ich fpater horte, dreymal mehr angefest, ale er fur mich ausgelegt hatte. Der Raufmann rief indes einen Sandlungebiener, und fprach ju ibm : "Sag meiner Frau, fie foll diefe Sflavin wohl prufen. Wenn die angegebenen Geschicklichkeiten fich wirklich vorfinden follten, fo ließe fich bas Gelb mit einigen Prozenten Gewinn noch immer berausschlagen; widrigen galls aber fcide ich biefe theure Baare mit ben abgebenben Rameelen unverzüglich wieder gurud."

"Er wandte fich verdrießlich von mir ab, und ging, die ubrige Ladung ber Rameele gu muftern.

Der Sandlungebiener aber fahrte mich in ein fehr prachtiges Bimmer. Die Chegattin bes Raufmanns faß auf einem zierlichen Gopha, und auf bem Tifche bor ihr lag eine Menge foftbarer Derlen , aus benen fie die iconften und größten forgfaltig auslas, und an goldene Ochnure faßte. Sie mar eine grau bon fanfter, einnehmender Gefichtsbildung; ungeachtet der Pract um fie ber, mar fie febr einfach gefleidet, und voll Demuth und Bescheibenheit. Gie ichien über meinen Un= blid bermundert, betrachtete mich eine Weile mit wehmuthigen Bliden , und that mit fanfter Stimme einige Fragen an mich. Ich gewann im erften Augenblicke Butrauen ju ihr, beantwortete alle ibre Rragen ohne Bedenfen, und verhehlte ibr nicht bas Geringfte von der Babrbeit. che ich ausgeredet hatte, fand fie fcnell auf, eilte mit offenen Urmen auf mich ju, fiel mir um ben Sale, benegte mein Ungeficht mit Ehranen, und nannte mich ihre geliebte Schwester. war anfange baruber fehr erftaunt, aber mein Erftaunen verwandelte fich bald in eine große Kreube. Gie mar, wiewohl gegen ben Willen ibres Mannes, eine Christin, und hatte, ba fie aus meinen Reben vernommen, bag ich auch eine fen, mich befhalb Schwester genannt. ,,D foon lange, fprach fie, habe ich jum herrn gefleht, mir eine driftliche Freundin gugufenden, beren ich in meiner Lage febr notbig babe. Endlich hat er — Ihm fen Lob, Preis und Ehre — mein Fleben erhort!"

"Sie hieß mich nun neben fich auf bas Gopha figen, und bat mich, ihr meine Geschichte ausführlich ju ergablen. Ich that es, und fie borte mir unter Bergießung vieler Thranen febr aufmertfam gu. Gine unbeschreibliche Freude bezeigte fie uber bie munderbare Beife, wie Gott Dich, liebster Gemabl, und auch mich jum Chriffenthume berufen batte. ,, Meinen guten Meltern und mir, fprach fie, ward bas Evangelium icon bor mehreren Jahren geprediget, und mein Bater, meine Mutter und ich murden an Einem Sage getauft. Da meine Meltern mit Purpur banbelten, fo ließen fie mir, gum Undenfen an jene Purpurhandlerin, Die burch Paulus jum Glauben an Chriftus gefommen, ben Mamen Lydia. geben. Ich war damals bennahe icon ein Jaht verheirathet, und meine Meltern batten biefes Saus bier und einen großen Theil der Sandtung mir und meinem Manne überlaffen. Dein Dann befand fich aber bamals, als wir getauft murben, eben auf einer großen Geschaftereife. 218 er jurudfam und borte, wir fenen Chriften geworden , erfchraf er fehr. "Ich , fagte er, wift ihr benn nicht, wie fcbredlich die Chriften überall verfolgt werden ? Ich habe auf meiner Reife viele auf eine bedauernswurdige Urt hinrichten feben. Auch wir fieben nun in Gefahr, "unfer ganges"

Bermögen zu verlieren, und noch dazu das leben."
Er machte uns indes hoffnung, fich felbst taufen zu laffen — wenn es einmal ohne Gefahr geschehen könne."

"Richt lange nachber farb mein Bater. Dein Mann, ber nun die gange Sandlung allein gu führen batte, entschuldigte fich jest immer, baß feine überbauften Beschafte ibm feine Beit ubrig ließen, über die driftliche Religion nachzudenfen. Ach, er war nur barauf bedacht, fich Schate fur Diefe Erbe ju fammeln ; allein um einen Ochas im himmel mar er unbefummert. Alle nun auch bier in ber Stadt die Berfolgung ber Chriffen ausbrach, und einige auf eine ichauerliche Urt ju Tode gefoltert murben, mar er bor Schreden faft außer fic. Er gitterte, wenn meine Mutter ober ich den Ramen Chriffus nur nannten. Er verbot es uns aufs ftrengfte, bem Gottesbienfte ber Chriften, ben fie beimlich noch bie und ba bielten, benjumohnen; ja er gab es nicht einmal ju, daß wir die driftlichen Frauen in ber Stadt besuchten ober Besuche von ihnen annabmen. Meine Mutter und ich waren baruber febr betrubt, und weinten im Stillen oft beiße Thranen. Bor brei Monaten ward nun biefe meine Mutter beim gerufen in unfer himmlifches Baterland, und ließ mich allein und bon allen driftlichen Freunden und Freundinnen getrennt, in tiefer Betrubnis guruck. Und bu fannft bir nun,

fagte fie unter einem Strome von Thranen, wohl benfen, welch ein Eroft es mir fenn muß, in dir eine christiche Schwester zu finden. Zwar vor der Welt und vor meinem Manne muß ich deine gebietende Frau, und du mußt meine Stlavin bleiben. Allein unter vier Augen sind wir Schwestern; ja ich gebe dir, als einer weisern christichen Freundin, willig den Borzug."

"Sie stellte mir nun ihre Rinder, zwen fleine liebliche Madchen vor, und zeigte mir auch ihr fleinstes Kind, ein schönes Knablein, das noch in der Wiege lag. "Diese meine Kinder mußt du mir dem himmel erziehen helsen, sprach sie. Diese Berlen sind mir fostlicher, als jene Perlen dort auf dem Tische und als alle Schäße meines Mannes."

"Endia redete hierauf mit mir von den Runftarbeiten, wegen deren ihr Mann mich gefauft
hatte. Ihr vorzüglichstes Geschäft, außer der Aufsicht über die haushaltung, war, Purpur, Bussus und kostbaren Schmuck für Frauen zu prüfen, zu ordnen, und zum Verkaufe herzurichten;
auch mußte sie den Sklavinnen, die unausgesest
bunte Zeuge webten oder in Gold und Seide
stückten, die Muster und Zeichnungen vorlegen
und sleißig nachsehen, ob dieselben auch richtig
ausgeführt wurden. Sie holte mehrere Zeichnungen zu Stickerenen herben, und ließ mir die
Wahl, was für eine ich in Arbeit nehmen wolle.

36 wahlte biejenige, die mir am meiften gefiel, Die aber auch Stie fdwerfte mar. Gie follte mit Gold in Durpur gestickt werben. Uch, ich batte nie gedacht, mit einer Runft, Die ich nur ju meinem Bergnugen trieb, mir noch einft bas tagliche Brod verdienen ju muffen. Indeß fant ich, baß es febr gut ift, wenn man in ber Jugend ermas gelernt bat. Als ber Raufmann nach einigen Stunden fam , um ju feben, wie meine Drobearbeit ausfalle, war er mit meiner Gefdicflichfeit und noch befonders mit meiner Ochnelligfeit im Arbeiten bochft gufrieden , und ertheilte mir einen Lobfpruch, ber in feinem Munde nicht wenig fagen wollte. "Run, fprach er, bas viele Gelb, daß ich fur bich auslegen muß, ift nicht weage= worfen."

"Ich mußte aber nunmehr, von Morgens frube bis spat in die Nacht, unaushörlich arbeiten, und sing an von dem blendenden Glanze des Purpurs und Goldes an den Augen zu leiden. Lydia bat ihren Mann lange vergebens, mir des Tags einige Frenstunden zu schenken. Indeß nahm sie mich einmal mit in den Garten. Einige fremde Gewächse hatten ein sehr durstiges Aussehen. Ich sagte ihr, wie man sie behandeln musse, und wie man überhaupt den ganzen Garten, der zu überladen war, sehr verschönern und daben noch Bieles ersparen könnte. Lydia erzählte dieß sogleich ihrem Manne, und wußte

es babin gu bringen, bag er mir bie Aufficht uber den Garten übertrug. "Die Stunden, fagte er , die fie barauf verwendet , find bann boch nicht gang verloren, und fommen uns wieder ju aut." 9ch nahm mich bes Gartens an, verpflegte bie fremben Gemachfe, und fie erholten fich balb und gedieben berrlich. Auch die vorgeschlagene Beranderung im Garten murbe vorgenommen und fand ben allen Fremden und Sandelefreunden, die ben Garten besuchten , ben vollfommenften Benfall. ,, Bas gut ins Auge fallt , fagte ber Rauf. mann, und nicht viel foftet, ift immer bas Beffe. Die Stlavin Theopifta mag ben Barten ferner beforgen." Das Paar Stunden, bie ich nun mit Endig taglich im Garten gubringen burfte, maren meine einzige Erholung."

"Der schlaue Rausherr hatte bald entbeckt, daß ich eine Christin sen. Er ließ sich aber nichts davon merken. Nur sagte er zu Zeiten: "Die Christenstlaven sind die treuesten, die willigsten, die fleißigsten von allen; allein für den Rausmann sind sie doch eine gefährliche Waare. Denn wenn sie nun den wilden Thieren vorgeworfen oder verbrannt werden, wer ersett ihm das Rapital, das er für sie auslegte?" Lydia hoffte indeß immer, er werde sich noch zum Christenthume bekehren. "Ach, sagte sie ofter, dann wäre unsere She erst vollkommen glücklich; dann würde unser Haus eine Wohnung des himmels werden "

"Ginft mar Endia gefahrlich frant; alle im Saufe, fo wie fie felbit glaubten, fie werde fter= Da ließ fie ihren Mann bitten, an ibr Sterbebett ju fommen Dieß fiel ihm fehr fcwer; benn er bat, wie alle blos irdischgefinnte Menfchen, eine gang entfetliche Furcht bor dem Tode. Indef fam er, und trat fcheu und mit allen Beiden bes Schredens an ihr Bett. Er mar nicht wenig erftaunt, fe fo beiterfund froblich ju feben. Er tonnte gar nicht begreifen, baß fie Den Tod fur etwas Erfreuliches anfeben fonne. Er bezeigte ihr feine Bermunderung. Gie aber fprach : "D liebfter Mann! Meine Freudigfeit im Sobe fommt baber, baß ich eine Chriftin bin. Ud, wie fehr munichte ich , bag auch du ein Chrift fenn mochteft! Bas wir bon Gutern Diefer Belt baben, muß ich jest berlaffen, und bu mußt es einft, vielleicht bald, auch verlaffen. 3ch weiß es gewiß, daß in jener Belt beffere Schape auf mich marten; mochteft bu dir diefe Ueberzeugung, ju ber feber Menfc burch Glauben an Chriftus, burch Sinneganderung und mabre Buffe gelangen fann, bod auch verschaffen! 3ch bitte bich, thu es boch!"

"Und dann noch eine Bitte! fprach fie, indem fie auf ihre dren Kinder blickte, die weinend und schluchzend an ihrem Bette flanden. Diese unfre Rinder habe ich bieber, mahrend du in beinem Arbeitezimmer oder in beinen Waarengewolben

beschäftigt wareft , im Glauben ber Chriften ergogen. 3ch weiß es, biefer Glaube ift bas foftbarfte Rleinod, bas ich ihnen hinterlaffen fann. Ach, suche es ihnen nicht ju nehmen! Theopifta, meine Freundin, ift eine Chriftin, wie ich. Sie war immer bie zwence Mutter meiner Rinber und wird es auch ferner fenn. gaß ihnen, ba ich jest babin icheibe, biefe ihre treue Ergieberin. D verfprich mir biefes, und ich fterbe freudig." Ihre Beiterfeit, ihre Rube, ibre liebevolle Beforgniß fur ihre Rinder machte großen Gindrud auf ben Mann. Er berfprach ihre lette Bitte ju erfullen, und ichied weinend bon ibr. Indef murde Endia wieder gefund. Der Eindruck aber , ben ihr Unblick und ihre Reben auf ben Mann gemacht hatten, erlofd nie mehr gang in feinem Bergen. Er fdien nun bem Chriftentbume geneigter; er borte ofter ju, wenn Epdia und ich ba- -non rebeten. Und als nun burch bie Gnabe bes Raifers die Berfolgungen ber Chriften in unfrer Stadt aufhörten, gestattete er fogar, baß Endia ben driftlichen Gottesbienft befuchen, und baß ich fie begleiten burfte, mas und benben große Freude machte."

"Bon biefer Beit an, ba bie Berfolgung ber Chriften eingestellt wurde, ging in unfrer ganzen Stadt eine bedeutende Beranderung vor. Eine große Anzahl Manner und Frauen, worunter mehrere fehr ansehnliche waren, bekannten sich nun

Mentlich jum Christenthume; eine noch arbbere Babl fing an, burch biefes Benfviel erwect, Die Lehrer ber Chriften ju boren, und murbe auch glaubig. Ihre Befehrung blieb auch nicht ohne Rruchte, und brachte großen Segen über biefe Stadt. Unter Unberm wurden nun bie armen, geplagten Stlaven, fie mochten Chriften fenn ober nicht, menfdlicher behandelt. Ja mehrere Raufleute und bermögliche Gutebefiger ichenften ihren driftlichen Cflaven die Frenheit. Allein baju mar unfer Raufherr, fo fehr ihn auch Lydia bat, menigftens mich fren ju laffen, noch nicht ju bemegen. Er verfprach es zwar ofter, verfcob es aber immer bon einer Beit auf die andere. Durch all ibr Bitten fonnte fie ibn nicht einmal babin bringen, daß ich die Stlavenfleidung ablegen und mich ihr abnlich fleiden burfe. Er febeint ju furchten , wenn ich- nicht burch mein Rleid als Sflavin bezeichnet mare, fonnte ich leicht entflieben, und ihm tonnte fo ber Gewinn von meinen Arbeiten entgeben. Auch bat er fich noch nicht taufen laffen. Immer bat er guvor noch ein wichtiges Sandelegeschaft zu beendigen, und ebe er Diefes ju Ende gebracht bat, fieht er fich icon wieder in ein anderes, noch wichtigeres verwickelt. So fcmer ift es, nach dem Ausspruche des Erlofers, fur einen geldgierigen Reichen in bas Simmelreich einzugeben. Obwohl mir übrigens bie Rargheit des Mannes manche trube Stunde mad.

te, so habe ich der Freundschaft der edlen Lydia boch ungahlige frohe Stunden zu danken. Rur dem Anscheine nach war ich in ihrem Sause eine arme Sklavin, die das Loos der Dienstbarkeit beschwert; in der That aber lebte ich zufrieden im herrn, und nicht ohne Segen für meine Mitmenschen!"

Alls Theopista ihre Erzählung geendet hatte, erzählte nun auch Eustachius die merkwurdigsten Begebenheiten seines Lebens und sprach hierauf: "Unsere Geschichte, liebste Gemahlin, und die Geschichte unfrer Sohne ist ganz ein Werf der göttlichen Borsehung, ein Wunder seiner Erbarmungen!"

"Bie flar erfenne ich jest die Führungen Gottes in unserm Leben, die mir vorhin so dunkel waren! Dort in der Wildniß tröstete ich mich zum Benspiele mit den Worten, daß derjenige, der auf Gott vertraut, den offenen Nachen des Löwen nicht zu fürchten habe — und dennoch wurden meine beyden Sohne sogleich darauf von einem Löwen und einem andern wilden Thiere geraubt! Das war mir unbegreislich. Allein hat Gott nicht mich selbst vor dem Löwenrachen geschüßt, und hat Er, was noch mehr ist, nicht meine Kinder aus dem Nachen der wilden Thiere wunderbar errettet? Und hatte Gott, indem Er mir sie rauben ließ, nicht daben, so wie ben Allem, was uns begegnete, die weisesten und liebevoll-

ften Abfichten? Uch wenn wir im rubigen Befige unfrer Reichthumer und in unfrer Berbindung mit ber großen Belt geblieben maren, wenn in unferm Saufe , wie bas fruberbin gefcab , immer eine pornehme Befellicaft bie andere verbrangt batte wenn fogar unfre Erholungen , jum Benfpiele meine Jagben, wieder neue Erholungen nothig gemacht batten - wie balb batten wir wieber in bas alte Befen gurud finfen, und bon mabren Chriften nichts, als ben Ramen ubrig behalten fonnen? Much die Ergiehung ber Rinder ift in einem reichen Saufe, indem die große Belt fogufagen gu Saufe ift, vielen Befahren ausgefett, und wir batten unfre Gobne mohl nicht fo gut, ale wir munichten, ergieben fonnen! Allein Bott fugte es anders und beffer. Er entjog uns unfre Guter, unfre bornehmen Kreunde, Die Gunft bes Raifers, trennte und bon einander und bon unfern Rindern , und überbaufte uns mit Leiden. Ich lenfte nun als ein fleißiger Bauersmann ben Pflug, und lernte aus Erfahrung, wie bart bie Landleute ibr Studden Brod erwerben muffen. Einsamfeit und Entfernung bom Gerausche ber Belt lebrten mich Gott und mich felbft erft recht erfennen; Die gottliche lebre Jefu murgelte in meinem Innerften immer tiefer. Du, Gemablin, Die einft bon ber Belt fo febr bewundert murbe, mußteft als Oflavin bic bemuthigen; folde Demuthigungen aber find ein

Meinigungsfeuer, bas uns von ben Flecken ber geheimsten Eitelkeit lautert. Auch unfre zwen Sohne wurden in eine Schule geführt, wo Bethen und Arbeiten ihr beständiges, und in der That sehr lobenswerthes Geschäft war, und wo sie vor den Gefahren der großen Welt bewahrt blieben."

"Unsere Leiben gereichten aber nicht nur uns, sondern auch Andern zum Beile. Mir gelang es unter Gottes Bepftande die Landleute in jenem Felsenthale zu einem guten, Gott gefälligen Volke zu bilden. Du, Theopista, wurdest dem Hause, in dem du lebtest, zum Segen. Auch unsre Sohne konnten, indem sie frenwillig Soldat wurden, ihren Wohlthätern sich dankbar erzeigen; sie konnten, gesund und kraftvoll durch ihre ländliche Erziehung, in den Zeiten der Gefahr zur Rettung ihres Vaterlandes beptragen. Und alle unsere Leiden, die uns und Andern zum Segen gereichen, wurden uns überdieß noch durch die Seligkeit unsers Wiedersindens vergütet, wiewohl wir den größern Lohn noch in dem Himmel zu erwarten haben."

"Jenes hellglänzende Rreuz, das ich einst im Walde erblickte, gewinnt so für uns eine neue schone Bedeutung. Es ward mir zwar dadurch zuerst angedeutet, wie das Rreuz, das vorhin ein Beichen der Schmach und des Fluckes war, durch das Leiden und den Tod des Erlösers das Zeischen seiner Verherrlichung und unfers Heiles wurde.

Allein jenes hellglanzende Arenz bentete wohl auch darauf, daß auch unsere Leiden, die wir nach dem Worte des Erlösers als ein Krenz auf uns nehmen sollen, zu unserer Verherrlichung und zu unserm Heile dienen muffen. Jedes Kreuz, das uns drückt, so schmachvoll und schmerzlich es uns auch dunken mag, wird uns dereinst zur Ehre gereichen, und uns in einem so herrlichen Lichte erscheinen, wie mir jenes Kreuz im Walde, das von Strahlen des himmels umgeben war."

Seine Gemahlin und feine Sohne gaben ihm Recht, freuten fich der überstandenen Leiden, und lobten Gott, der durch Nacht jum Licht, durch Leiden jur Freude, und durch Rreuz jum heile führt.

Indes war es Nacht geworden. Der Mond glanzte am himmel, und erleuchtete die nachtliche Segend. Alles war still; nur der nahe Bach, auf dem das Mondlicht mit zitternden Funken spielte, rauschte leise. Der Duft der Blumen stieg aus den umliegenden Garten wie Weihrauch empor. Die Gefühle des Dankes und der Anbethung aber, wovon diese vier edlen herzen durchdrungen waren, erhoben sich noch lieblicher zum himmel.

Jest ftand Eustachius auf. "Es ift fpat geworden, fprach er; mein Umt ruft mich, noch bie Melbungen vom heere zu vernehmen, und Befehle auf Morgen zu ertheilen. Ihr, meine geliebten Sohne, begleitet nun eure Mutter zuruck in ihre Wohnung; denn man mochte über
ihre Abwesenheit unruhig werden. Morgen frühe
werde ich dich, liebste Gemahlin, in beiner Bohnung besuchen, dich von dem Raufmanne aus
der Stlaveren lockaufen und beiner gutigen Freundin Lydia meinen Dank bezeigen."

## Achtzehntes Rapitel.

Chriftliche Tifch gefpråche.

Um anbern Morgen, ba der Keldberr Euffa. dius aus feinem Ochlafzimmer trat, fanden feine zwen Gobne ichon in dem Borgimmer, und begruften ihn mit hoher Freude und findlicher Chrfurcht. Er ging mit ihnen, feine Bemablin Theopiffa ju besuchen. Alle er in bas Saus trat, faate man ibm, Theopiffa und Lodia fonnten jest noch nicht fogleich einen Befuch annehmen; ber Raufmann aber fen fcon mit Unbruch bes Tages in bas lager gegangen , um bon ben Gol-Daten erbeutete Roftbarkeiten einzuhandeln. fachius begab fich baber mit feinen Gobnen einftweilen in den Garten, der bom Thaue tropfelnd in ber Morgensonne beirlich glangte und fchimmerte. Gie gingen unter vertraulichen Befprå. den in bem Garten auf und ab; uber eine fleine Beile famen zwen Frauen in ben Garten. Die Gine, bon bober, edler Geftalt, war in

blendend weißen Boffus gefleibet, ber in feinen Ralten bis jur Erde berab floß. Ein purpurrother Frauenmantel mit goldgeflictem Saume um= gab ihre Schultern. Sie fcblug ben garten Schleper bon Rlor, ber ibr blubendes Ungeficht berbullte. gurud; in ihren golbenen Locken glangten eble Derlen mit fanftem Gilberfdimmer. Es war Theopifta. Euftachius erftaunte uber ben Glang ibrer Schonbeit. Geftern Ubende, ale er fie bas erfte Dal wieder fab, mar fie blaß gemefen, wie eine Ihre Ochonheit mar verdunkelt, und ibr Ungeficht faft entftellt. Allein bieß fam nicht von ber Macht ber Beit ber, bie ihr wenig geschabet batte ; fondern bon den anstrengenden Arbeiten . die ihr am geftrigen Tage wegen ber festlichen Bemirthung fo vieler Bafte aufgetragen murben . von ben vielen Ehranen, Die fie mabrend bem Einzuge des Reldberrn bergoffen batte, bon ber Donmacht, in die fie ben dem Wiederfinden ihrer zwen Gobne gefallen war, und bon dem neuen Freudenschrecken, ber fie ben bem unerwarteten Un. blide ihres Gemable einer zwenten Ohnmacht nabe gebracht batte. Rest am Morgen batte fie fich bon ber Unruhe und den angreifenden Empfindungen bes geftrigen Tages erholt. Ihre Mugen glangten bon himmlifchem Entzucken; bas fanfte Roth ihrer Wangen war bon ber Kreube erbobt. Die ihr Gemabl ben bem erften Bieberfeben geftern Abende ibr jo blubend, wie einft als

Brautigam, erschienen war, so erschien auch fie jest ihm wie verjungt, und ihr Anblick erinnerte ihn an jenen Tag, ba fie im Brautkranze vor ihm ftand.

Die andere Frau, die nur fehr einfach gefleibet mar, ale mare fie Theopistens Dienerin, war Endia. Lydia hatte es fur geziemend gehalten, ihre Freundin Standes gemäß ju fleiben. Es war eben eine bollftandige Rleidung fertig geworden , die eine Furftin beftellt batte. Theopiffa batte wohl nicht baran gebacht, als fie, bom Raufherrn oft ziemlich rauh jur Gile getrieben, mit unermudetem Rleife an dem Burpurmantel flicte, und manche Thrane auf ben golbenen Raben fiel, baf fie diefe Rleidung fur fic verfer-Endia fcentre fie ibr , ja nothigte fie ibr, als der Gemablin eines Romifden Reldberrn gang gegiemend, gleichsam auf. Die Rleidung pagie ibr genau. Der Raufmann aber, ben fein Gewiffen febr beunruhigte , baß er bie Bemablin bes machtigen Relbberrn fo ftrenge gur Arbeit angehalten , hatte ihr nicht nur die Frenheit gefdenft, fondern noch obendrein ben Berlenfcmud.

Nachdem Euftachins und feine zwen Sohne Theopiften begrußt, und ber gutigen Endia ben innigsten Dank bezeigt hatten, manbelten alle zu-fammen in bem Garten umber, redeten bon ben munderbaren Fugungen Gottes und priesen mit anbethenden herzen Gottes heilige Borfehung.

Lydia lud hierauf den Feldherrn und die zwey Hauptmanner ein, mit Theopisten und ihr, in dem Garten ein fleines Frühstuck zu nehmen. Sie sehten sich an einen Marmortisch, auf dem verschiedene Speisen, Körbchen voll frischgepflückter Frückte, und schon geformte Gefäse mit Wein und Milch zierlich geordnet waren. Ein Rebengeländer voll großer purpurner Trauben beschattete den Tisch; dustende Blumenbeete mit Lilien-und Rosensträuchen, und Bäume voll goldener Früchte umgaben ihn.

Eustachius lobte mahrend des Speisens den Garten. "Der schone Garten, sprach er, indem er Theopisien anblickte, macht nicht nur der fleisigen Gartnerin Ehre; er ift noch vielmehr ein Schauplatz der Herrlichkeit Gottes. Diese Früchte dort, bestimmt, uns mit ihren fühlenden Saften zu laben, wie sind sie auch für das Auge so schon geformt und gefärbt! Diese duftenden Blumen hier bieten uns ihre erquickenden Wohlgerücke in zarten, schon gebildeten Relchen dar. Welche wunderbare Kraft hat der Schöpfer in das rauh andsehende Holz und in die unansehnlichen Wurzeln gelegt, so liebliche Gebilde und Düfte hervorzutreiben! Ein Garten ist in der That ein heller Spiegel der Weisheit und Güte Gottes."

"D gang gewiß, fprach Theopiffa; der Garten hier, ben ich zu beforgen hatte, war mir auch immer ein Buch, bas ber Schopfer vor meinen

Bliden aufgeschlagen, und Jefus Chriftus erflate Wenn ich die Lilien betrachtete, mar es mir immer, als zeige unfer gottlicher lebrer mit bem Finger barauf, mich ermahnend, bem Bater im himmel ju bertrauen, ber fie fo fcon fleidete, und alfo noch vielmehr fur die Menfchen, feine Rinder, freundlich und liebreich beforgt iff. Der Baum bort voll guter Fruchte lehrte mich, baß ich meine Stelle auf Erden nicht vergebens einnehmen, fondern reich fenn foll an guten Berfen. Der Beinftod bier, ber in alle Reben, bie an ihm fefigewachfen find, Rraft und Leben ausstromt, bag fie viele und toffliche Trauben hervorbringen, mar mir ein liebliches Bilb, baf ich nur bann, wenn ich mit Chrifine innigft bereiniat bleibe , reiche Bruchte hervorbringen fonne. Die geringffen Rrauter, Rraufemunge, Dill und Rummel, wovon einft viele Ifraeliten ben Behnten gaben, erinnern mich an die Ermabnung Jefu, daß wir allerdings auch im Rleinften treu fenn, aber darüber das Allergrößte des Gefetes, Gerechtigfeit, Barmbergigfeit und Glauben nicht verabfaumen follen. Much iene Uffangen, Die ich wider meinen Billen aufwachfen fab, und als Unfraut mit ber Burgel ausriß, brachten mir jene große lehre Jefu in den Ginn: "Jede Pflange, die mein himmlifcher Bater nicht gepflangt hat , wird ausgerottet werden." 3ch lernte baran: Bas wir ohne Gott und feinen Benftand

unternehmen, kann nicht bestehen. Sogar das Rleinste aller Gefame, das Senffornlein, das ich in die Erde legte, und das nach und nach zu einem baumartigen Strauche erwuchs, war mir lehrreich und eine Ermunterung zum Guten. Es zeigte mir, wie das Reich Gottes, die herrschaft des Wahren und Guten, im Menschen zwar vom Rleinen anfangen, aber täglich wachen und zunehmen musse, bis es seine Vollendung erreicht."

Theopistus sprach jest: "Liebste Mutter, wie dir dein Garten durch die unübertrefflich schonen Gleichniffe Jesu so wichtig und lehrreich wurde, so ward es mir mein hirtenleben, als ich noch auf jenen einsamen Bergsturen die Schafe hütete. Dort war nichts zu sehen, als ein hirt, eine Schasheerde und etwa ein Wolf. Es famen da feine andere Begebenheiten vor, als daß sich etwa ein Schaf verirrte, oder in eine Grube siel, oder daß wir, wenn die Zeit dazu gesommen war, die Schasbode zum Schlachten aussonderten. Allein eben davon nahm Christus so schone Gleichnisse her, daß mein unbedeutender Beruf dadurch für mich eine höhere Bedeutung erhielt."

"Bas nur immer von der aufopfernden Liebe und gartlichen Sorgfalt Jesu fur uns Menschen, und von unfrer folgsamen Liebe und unserm Vertrauen zu Ihm Lehrreiches gefagt werden kann, wird und in dem treffenden Gleichniffe von dem

guten Sirten, feinen Schafen - und bem' Bolfe por Augen geftellt. Dein taglicher Beruf lebrte mich taglich: Gin guter Birt fennt alle feine Schafe, rufet ihnen mit Damen, gehet bor ibnen ber, leitet fie mit fanftem Birtenftabe auf grune Beibe und an flare Bache; fo leitet uns jener himmlifche gute Birt, und forgt fur und, bamit uns nichts Mothiges abgehe. Taglich fab und lernte ich : Die die Ochafe ihren hirten fennen, feiner Stimme gehorchen, und ihm folgen, allein bie Stimme eines Fremben nicht fennen, und ihm nicht folgen, fondern bor ihm flieben - fo follen auch wir ben guten Sirten unfrer Seele erfennen, Ihn boren, Ihm folgen; fremden verführerifchen Stimmen aber fein Gebor geben."

"Wenn ich ben Wolf kommen sah, ber bie Schafe anfallen und erwurgen wollte, wenn ich dann selbst das Leben daran wagte, die Schafe zu vertheidigen — wie wurden mir da jene schönen Worte Jesu so klar und lebhaft: "Ich bin ein guter hirt; ich lasse mein Leben für meine Schafe; niemand wird sie mir aus meiner hand reißen." Ach, sagte ich dann oft, wer sollte Ihn nicht lieben, und Ihm nicht vertrauen? Ohne Ihn wären die Menschen eine heerbe ohne hirten."

"Das Gleichniß Jesu von dem verlornen Schafe ift fo recht aus bem hirtenleben herausgenommen. Dft geschah es, bas fich ein Schaf von meiner gablreichen Beerbe verirrte, und bag ich bann binging über Berg und Thal, und nicht aufhorte es zu fuchen, bis ich es gefunden batte. Und welche Freude hatte ich, wenn ich es end= lich erblicte! Wie trug ich es auf meinen Schultern gurud! Die rief ich meinen Rachbarn gu: Rrenet euch mit mir, benn ich habe mein Schaf gefunden, bas berloren mar! - gerade fo, Jefus Diefes alles befchreibt. Da gingen mir bann bie Borte Jefu recht ju Bergen : "Go wird auch Freude im himmel fenn uber einen Gunber , ber Bufe thut." Belde Liebe , welche Erbarmung! bachte ich. Dicht nur angenommen wird ber buffertige Gunber; ber gange Simmel freut fic noch über ibn. 3ch ward fo gerührt, baß ich jedem Gunder batte laut gurufen mogen : D mochteft bu benn nicht bas wiedergefundene Schaf auf ben Ocultern bes guten Birten fenn !"

"Wenn ein Schaf in eine Grube fiel, und ich bann voll Mitleids es herauszog, kammen mir jene Worte Jesu zu Sinn: "Wer ist unter euch, ber ein einziges Schaf hat, und der es, wenn es in eine Grube fällt, nicht sogar am Sabbathe ergreife und herausziehe? Und um wie viel besser, als ein Schaf ist ein Mensch!" Ich nahm mir dann immer vor, mit einem Menschen, den ich in Noth sehen wurde, noch vielmehr Erbarmen, als mit einem Schafe zu haben, und ihm zu helfen; zugleich regte sich ein

großes Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe Jesu zu uns Menschen in meinem herzen, und ich faßte den Vorsat in keiner Noth zu verzagen. Denn wie sollten Gott und fein lieber Sohn gegen und nicht barmherziger fenn, als ich gegen ein Schaf!"

"Einen schauerlichen Einbruck machte es immer auf mich, wenn ber Tag fam, wo ich Schafbode und Schafe auseinander scheiden mußte; bie Boce bann fortgetrieben wurden zur Schlachtbank, die Schafe aber bablieben, und ruhig fortweiden durften auf der schönen grunen Beide.
Ich dachte dann jenes schrecklichen Tages, da der Menschensohn in seiner herrlichkeit fommen, und die Bosen und Guten, wie ein hirt die Schafe und Boce, von einander scheiden wird — und die Bosen dann eingehen werden in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben."

Theopifius schloß mit ben Borten: "Ich rebete vielleicht zu viel von befannten Dingen. Alllein sie gehören zur Geschichte meines hirtenlebens;
fie find bas Bichtigste, was ich bavon erzählen kann. So hat Jefus auch ben einfältigen hirten in ber oben Bildniß ein Buch voll schöner Gleichnisse und Bilder aufgeschlagen, die uns sehr lieblich an bas erinnern, was uns zum heile ift."

"Mein Buch, fprach Ugapius, war der Ucker, ben ich im Schweiß meines Ungefichts baute, ba ich noch ein Bauer war. Es fep mir erlaubt, and Einiges bon bem , was mir meinen Bauernstand fo werth machte , vorzubringen."

"Wenn ich ben Ucher jum Unfaen berrichtete, Dornen ausreutete, Steine und Relfenhinausschaffte, den Uder gegen bie Sußber Menfchen und Thiere vergaunte und tritte bie Bogel verscheuchte, fo bachte ich, wie ich mein Berg borbereiten und bemahren muffe , bamit die Samenforner bes gottlichen Bortes barin ein gutes Erbreich finden mochten. Es warb mir ben diefen Arbeiten febr flar und anschaulich : Wer allen Berftreuungen einen offnen Weg in fein Berg geffattet ; weffen Bemuth einem leicht mit Erden bedecten Belfen gleicht und feinen tiefen Grund hat; wer bie Dornen ber Gelbforgen und Wollufte in feinem Bergen auftommen lagt , ben bem fann jenes gottliche Saamenforn feine Frucht bringen. Wenn ich auf meinem Uder in ber Folge ben iconen berelichen Beigen mit luft betrachtete, aber bagwifden mit Schmerg bas verberbliche Unfraut erblickte, bas ich ohne bem Beigen ju fcaden nicht ausrotten fonnte, fo murbe es mir flar, warum Gott bie Bofen fo lange muthig bulbe, und bag ibnen bie Strafe bennoch nicht ausbleiben werbe. Wenn nun endlich bie Merntegeit fam, und wir Ochnitter jauchgend bie vollen Garben fammelten, aber Dorn und Unfraut verbrannten; fo gedachte ich jenes großen Merntetages, an bem bie Engel Gottes als Schnitter fommen, und alle, die Unrecht thun und Aergerniß anrichten, in ben Feuerofen werfen, die Gerechten aber dann in dem Reiche ihres Basters leuchten werden wie die Sonne."

"Aluch die Gerathichaften, beren fich ber gandmann bedient, maren mir lebrreich. Wenn ich bie Sand an ben Uflug legte, wohlwiffend, baß es jest nicht mußiges Umberschauen, fonbern Urbeiten gelte, um etwas auszurichten, fo bachte ich, baß auch in gottlichen Dingen Saumfelig. feit nichts tauge, und nur ein frifcher, froblicher Muth uns im Guten weiter bringe. Wenn ich in bem Siebe bas Getreibe ausfiebte ober fichtete, und wohl ruttelte, um alles Schlechte von ben guten, reinen Rornern abzusonbern, fo fiel mir allemal der Wint Jefu ein, daß auch die Berfudung fur und Menfchen eine Urt von Sichtung fen, und baß wir wohl Urfache baben, ju bethen, bamit unfer Glaube nicht aufbore, und wir in ber Drufung befteben mogen. Wenn ich bas Getreibem aaß jur Sand nahm, um Getreibe auszumeffen, fo bachte ich jenes Wortes: "Mit welchem Maafe ihr ausmeffet, wird euch wieder eingemeffen werben." Ram ich in Die Muble, wo oft viel årgerliches Gefdmas von heidnischgesinnten Menschen geführt wird, fo erinnerte mich ber Dublftein an Die Borte Jefu: "Bebe bem Menfchen, ber Mergerniß giebt ; es mare ibm beffer, bag man ibm einen Dublftein an

ben Sals hange, und ibn in das Meer verfante, wo es am tiefften ift."

"Das lieblichste und erfreulichste Gleichnis war mir aber bas vom Weizenkörnlein, bas begraben wird, und wieder vom Tode aufersteht. Es erinnert den Ackersmann, der immer goldenen Saamen in die Furchen ausstreut, aber einst selbst von einer tiefern Furche, dem Grabe, versichlungen wird, gar so tröstlich daran, daß aus dem Tode neues Leben aufblube!"

"So hat Christus es dem Landmanne fehr leicht gemacht, sich ben feinen irdischen Arbeiten an himmlische Dinge zu erinnern, und ein Actersmann edlerer Art zu werden. Es liegt in der Lehre und Lehrart Jesu etwas so Hohes und Einfaches, Klares und Rührendes, das allein schon hinreichend ist, ihre Göttlichkeit zu bewähren."

## Reunzehntes Rapitel.

Die driftliche Sausfrau.

Lydia, die treffliche haubfrau, die bisher immer geschwiegen hatte, nahm jest bescheiden das Wort. "Es ist wahr, sprach sie, es hat mich oft in Erstaunen geseht, wie Christus seine hohen Lehren so gar einsach und lieblich in Gleichnissen von den gemeinsten Dingen des altäglichen Lebens vortrug, daß auch jede Magd sie

verstehen kann. Mir fiel dieses ben den hausliden Geschäften, die ich vornahm oder unter meiner Aufsicht von den Mägden vornehmen ließ, oft recht auf. Das Anzunden eines Lichtes, das Spulen der Geschirre, das Flicken eines Rleides, war Ihm nicht zu schlecht, Gleichnisse davon herzunehmen, um sich auch den Rleinen und Unmundigen verständlich zu machen."

"Dein feliger Bater hatte, bebor ihm bas Ebangelium verfundet mard, icon immer ein großes Berlangen, über jene Babrbeiten Auffoluß zu erhalten, die jedem vernunftigen Denfden die wichtigften fenn muffen. Er machte Daber mit einem gelehrten Manne, ben man einen Beifen nannte, Befanntichaft. Der gelehrte Dann, bem fein ernftes Geficht und fein großer Bart ein febr ehrmurdiges Unfeben gaben, fpeifete ofter ben und, und redete febr viel von bem Urheber ber Welt, bon Tugend und Unfterblichfeit; er fprach aber in fo boben, prachtig flingenden Ausbrucken , daß ich bas Benigfte babon verstand, und fein Wort mehr bavon weiß. lein wie find bie einfachen Gleichniffe bon irbifden Dingen, in die Refus ben Ochat feiner himmlifden Beisheit niederlegte, fo leicht ju verfteben, und fo leicht zu behalten! Gie find mir burchaus flar, und ich werbe in meiner Saushaltung bes Tages bundertmal baran erinnert !"

"Wenn ich ein Licht angunde und es natur-

lich nicht unter ein Rornmaaß fete, fondern es auf ben leuchter fielle, fallt mir ein, baß wir unfer Licht vor ben Menfchen follen leuchten laffen, damit fie unfre guten Werke feben, und ben Bater im himmel preifen. Wenn die Magde bie Befdirre, bie Oduffeln und Beder, glangend rein fpulen und fegen, fo erinnere ich mich, bag auch Alles, was in Ochuffeln und Bechern aufgefest mird, rechtmäßig erworben fenn muffe, bamit Alles rein fen. Finde ich es nothig, ein altes Rleid ausbeffern ju laffen, fo foneide ich bagu fein Stud vom guten, neuen Tuche ab. Das hieße bas neue Tuch verschwenden; es fcicte fic auch nicht jum alten Rleibe, und ber Dig murbe wohl nur noch größer. Und da fallt mir bann allemal bas Gleichniß Jefu ein, in bem Er une ju berfteben gibt, unfre Tugend foll fein fo elendes Blidwert, fondern lieber ein gang neues Rleid fenn, bas aus Ginem Stude gemacht ift. Sogar bas Einfabeln ber Rabel lehrt mich: Go wenig ein Rameel burch bas fleine Rabelohr geht, fo wenig fann ein Beigiger in bas himmelreich eingeben."

"Und da muß ich, wie im Borbengehen, noch bemerken: Wann so ein hoch und schwer bepacttes Rameel vor unferm Hause ankam, fand ich dieses Gleichniß immer besonders treffend. Ach, das arme Thier! sprach ich oft; all der Reichthum, den es trägt, druckt es nur, und nütt ihm nichts. Diesem Lastthiere gleicht ber habsuchtige Reiche, ber mit vieler Sorge und Beschwerbe Schabe auf Schabe hauft, und feinen Gebrauch bavon macht. Wie bas beladene Rameel vor unsrer Pforte abgepackt werden muß, ehe man es herein führen fann, so muß auch ein solcher Reicher sich seiner Geldsorgen und seiner Anhänglichkeit an Erdenschäße entladen, wenn er durch jene enge Pforte eingehen will, die zum Leben und zur ewigen Seligkeit führt."

"Komme ich auf ben Suhnerhof, bas Geflügel zu füttern, so ist mir die henne, die
ihre Jungen unter ihren Flügeln versammelt, ein
Sinnbild der Liebe Jesu zu uns Menschen, der
uns alle um sich versammeln und unter seinen
Schutz nehmen will; die Taube ist mir ein
Bild der Unschuld und Einfalt; selbst der Spatz,
der sich, einige Körner aufzupicken, ungerufen
vom Dache einsindet, und bessen der himmlische Bater nicht vergist, verkundet mir, daß dieser
Bater noch vielmehr für mich besorgt sen."

"Eben fo finde ich in der Ruche genng zu denken. Das Feuer, das auf dem heerde lobert, das Wasser, das in der Ruche nie fehlen darf, das Salz, das ben dem Rochen unentbehrlich ift, find lauter Gegenstände, von denen Jesus mehrere so inhaltreiche, als bekannte Gleichnisse hergenommen hat; sie alle anzuführen, wurde zu weitläuftig sepn. Doch muß ich noch einiger

ermabnen, bie mir gang vorzüglich einleuchten. Wenn meine Magbe ben Sauerteig unter bas Debl bringen, um gang burchfauertes, fcmacfhaftes Brod zu baden, fo wird mir ba befonbere flar, wie bie Religion Jefu unfer ganges Thun und Laffen burchbringen muffe, um es fcmadbaft und genießbar ju machen. Wenn in ber Ruche mandmal, um Gafte ju bewirthen, gar fo große Buruftungen gemacht murben, und fo viele Bande in Bewegung waren, Opeifen gu bereiten, fo war es mir immer, als fagte mir Jefus: "Gebt euch boch nicht fo viele Dube um bie vergangliche Speife; bemuht ench vielmehr um jene bleibende Opeife fur bas emige Leben, bie euch ber Menschensohn giebt." Benn ich in ber Ruche auch nur ein En aufschlage, fo fallt mir bas Bort Jefu ein: "Ein Bater giebt feinem Rinbe, bas ibn um ein En bittet, feinen Sforpion; wie vielmehr wird ber Bater im Simmel benen, bie Ihn barum bitten , gute Gaben, ja bie befte aller Gaben, feinen Beift geben."

"Bu meiner großen Freude nahm Jesus auch einige fehr schone Gleichniffe von den Geschäften ber, die wir Raufleute ju fuhren haben. Der Rauf mann, der mit Perlen handelt und eine ganz einzige unschäßbare Perle findet, giebt eine Menge geringerer Waaren wohlfeilen Preises hin, um die Summe aufzubringen, jene Perle zu erfaufen. Go sollen auch wie bereit fepn, alle

irdifde Guter willig bingugeben, um jener bimmlifden Berle, ber achten Tugend und ber emigen Seliafeit, theilhaft ju werden. Die Berechnung von Gewinn und Berluft, die bem Raufmanne oft vieles Ropfbrechen macht, mabnt mich an jene bobere Rechenfunft, Die Jefus in Die wenigen Borte gufammen faßt: "Bas balfe es bem Menfchen, wenn er auch bie gange Belt gemanne, aber an feiner Seele Schaben litte!" Das Ellenmaaß erinnert mich, daß wir mit allen unfern Gorgen der gange unfere Leibes ober auch unfere Lebens - feine Elle benfegen fonnen, und alfo febr mohl thun murben, unfre Sorgen auf bobere Dinge ju richten, mo fie beffer angewendet und nicht ohne Rugen fenn merben. Der Gebrauch, ben Raufern irgend eine Rleinigfeit mit in ben Rauf ju geben, die Dareingabe genannt, ließ mich bie Borte Gefu nicht vergeffen: "Trachtet zuerft nach bem Reiche Gottes und feiner Berechtigfeit; alles Uebrige wird euch bann (gleichfam noch als Bugabe) obendrein gegeben merden."

"Selbst hier am Tische bringt mir die Mude, die da in die Schale mit Milch fiel, und
die ich heraus zu nehmen eite, die Lehre Jesu
ins Gedachtnis: Weh benen, die da Muden durchseihen, aber Rameele verschlucken — zwar geringe Fehler meiden, aber sich großer Laster, des Mangels an Glauben und Liebe, schuldig machenDas Brodlein Brod hier erinnert mich an bas Wort Jesu, womit Er weise Sparsamfeit empfiehlt: "Sammelt die Brodlein, damit sie nicht verloren gehen." Sogar die Brosamlein auf dem Tische predigen mir die große Lehre von einer allvergeltenden Gerechtigkeit — sie erinnern an den unbarmherzigen Reichen, der dem schmachtenden Urmen nicht einmal ein Brosamlein zufommen ließ, und deshalb in der andern Welt vergebens um ein Wassertröpslein slehte."

Enstachins hatte ihr mit Benfall zugehört.

"Ja, es ist wahr, sagte er, die Lehre Jesu ist in jeder Dinsicht unübertrefflich, im Großen wie im Rleinen; seine Gleichnisse sind so göttlich erhaben, als menschlich schön. Er macht die ganze Matur zu uns sprechen; den kleinsten Dingen offnet Er gleichsam die Lippen, daß sie uns heilsame Lehren verkunden. Ein Kind kann, so viel für sein zartes Alter nothig ift, davon versiehen und ein Mann sindet sein ganzes Leben lang genug, darüber zu denken. Möchten wir die Natur mit dem Blicke Jesu anschauen lernen; möchten wir, seinen Fingerzeigen zusolge, ihre Lehren vernehmen, und an uns Früchte bringen lassen fürs ewige Leben!"

Jest, da Eustächins schwieg, naherten die zwen tapfern Krieger Afazins und Antiochus, die schon einige Beit unbemerkt in einer fleinen Entfernung fanden, fich der Gesellschaft. Sie

batten erft biefen Morgen mit unbefdreiblicher Freude vernommen, daß die Gemablin und Die Sohne ihres Relbherrn, die als todt betrauert wurden, noch am leben fenen, und wieder gefunden worden; die treuen Diener waren beffalb gefommen, ihnen biefe Freude ju bezeigen. lein die ehrlichen, gutherzigen Manner fonnten vor Kreube faum reben, und die bellen Thranen tropfelten über ihre rauben Barte. Theopiffa bot ihnen freundlich die Sand, und Agapius und Theopiftus umarmten fie. Afazine fprach: ,,Go fcmerg= lich ich uber ben bermennten Tod unfrer eblen Frau und ihrer geliebten Gobne weinen mußte; fo fuße Thranen weine ich jest, ba ich alle bren wieder lebend bor mir fteben febe." Untiochus fagte: "Mir ift es nicht anders, als maren fie wirflich bom Tobe auferstanden. Sa, ich benfe, bie Geligfeit, Die an Diefem gludlichen Morgen und in biefem freundlichen Garten mein Berg erfult, reiche bennah an die Seligfeit, Die Magbalena am Auferstehungemorgen in jenem Garten empfinden mußte, ale ber Auferstandene lebend bor ihr fand. Wahrhaftig, die Freude an bem allgemeinen Auferstehungstage wird unausfprechlich groß fenn !"

Eustachius sprach hierauf: "Es ift jest Zeit, daß ich mich in dem Lager zeige. Ihr, meine Sohne, begleitet mich. Du, meine Gemahlin, bleibe ben beiner geliebten Freundin, bis wir wie-

ber fommen." Als er fich, in Mitte feiner zwen Sohne und bon ben benden alten Rriegern begleitet, bem Rriegelager naberte, fam alles barin in Bewegung. Es entstand ein freudiges Getummel und eine anscheinende große Bermirrung; allein in einigen Augenbliden fant bas gange Beer in großer Ordnung ba. Die Goldaten begrußten ihren Relbberrn und feine zwen Gobne mit lautem Freudenruf, ber ben Jubel ber Erompeten überftimmte. Ulle munichten bem trefflichen Bater und ben eblen Gohnen Glud, und mancher ehrliche Rrieger fprach : "Wenn unfer Feldherr feine Sohne, die er vor allen jungen Rriegern auszeichnete, icon fruber gefannt batte, fo fonnte man benten, bie vaterliche Bartlichfeit batte boch immer einigen Untheil an ihrer Allein jest mußen Offigiere Erhebung gehabt und Goldaten einstimmig befennen, bag er bie Perfon nicht anfah, fonbern blos ber Tapferfeit und bem Ebelmuthe ber jungen Selben Gerechtigfeit wiederfahren ließ. D welche Freude fur ben Bater, in ben unbefannten Junglingen, bie er fur die bortrefflichften erflarte, nun feine Gobne ju erfennen !"

Euftachius gab feinem heere auf ben Abend ein Frendenfest; am folgenden Morgen aber brach er mit dem heere auf. Er ritt an ber Spige feiner Legion; feine Gemablin aber, in einem prachtigen Reifemagen figend, und bon ihren zwey Sohnen gu Pferde begleitet, folgte bem Buge.

## 3 wanzigstes Rapitel.

"Sep treu bis in ben Tob, fo werbe ich bir bie Rrone bes Lebens geben."

Eustachius war nunmehr wieder so gludlich, als es sich ein Mensch auf Erden nur immer wunschen kann. Er hatte machtige Feinde besiegt, und wurde überall als Sieger mit frohem Jubel begrüßt; er hatte seine geliebte Gemahlin wieder gefunden, und in den edelsten Jünglingen unter dem Heere, mit unaussprechlicher Vaterfreude, unerwartet seine verlornen zwen Sohne erkannt; er war auf dem Wege nach Rom, wo das erfreute Römervolk schon Anstalten traf, ihn im Triumphe auszunehmen.

Wenn diese Geschichte nur erfunden ware, ben Lefer zu vergnügen, so mußte fie mit diesem triumphierenden Einzuge nothwendig schließen; allein um der Wahrheit getreu zu bleiben, darf eine Begebenheit nicht verschwiegen werden, über die zwar jedes fühlende herz die tiesste Betrüdniß empfinden muß, die aber in den Augen des wahren Christen groß und herrlich ist, und ben allen traurigen Empfindungen, die sie erregt, zugleich hohen Trost gewährt. Anstatt des Lorbeerkranzes,

womit ber Raifer ben eblen Rrieger fronen wollte, wartete feiner noch eine herrlichere Siegesfrone.

Che Euftachius in Rom ankam, farb Raifer Abrian, ein naber Unbermandter und angenommener Sohn bes verftorbenen Raifers, gelangte jur Regierung. Diefer neue Raifer mar ein febr beftiger Unbanger ber beibnifchen Bielgotteren , und die Lebre ber Chriften, es fen nur Gin Gott, mar ihm bocht verhaßt. Ueberdieß war er noch fonft febr aberglaubifch , ber Sterndeuteren und Bahrfageren ergeben, und bon finfterer , graufamer Gemutheart. Eine befondere Ungelegenheit machte er fich barans, ben Ruhm feines Borfahrers und Bohlthaters Trajan ju verdunkeln, und wo es nur immer anging, eine aang entgegen gefette Regierungeart einguführen-Er ließ baber auch bie Chriften aufs neue mit großer Wuth verfolgen.

Raiser Trajan hatte die Christen früherhin zwar auch grausam verfolgen lassen. Unzählige wurden auf eine schauerliche, schmerzvolle Art hingerichtet. Unter Andern wurde Ignazius, Bischof zu Antiochia, ein Jünger des heiligen Apostels Johannes, auf Trajans Befehl nach Rom gebracht, und dort den wilden Thieren vorgeworfen, die ihn auch sogleich auffraßen, und nur mehr einige Gebeine von ihm übrig ließen.

Allein fpaterbin hat Raifer Trajan, wie es icheint, eine beffere Mennung bon ben Chriften

gefaßt. Die gunftigen Berichte ber Statthalter und gandpfleger mogen vieles baju bengetragen baben. Es ift noch ein Brief bes berühmten Plinius, Statthalters in Bothinien, auf unfere Beiten gefommen, in bem ein febr ruhmliches Beugniß fur die Chriften enthalten ift. Plinius fagt barin, daß er fowohl bon benen, die aus Rurcht ber Tobesftrafe ben drifflichen Glauben verließen, als bon benen, die auf ber Folter ibrem Glauben getren blieben, nichts habe beraus bringen fonnen, als baß fie an einem beftimmten Tage ber Boche fich vor Sonnenaufgang versammelten, ihrem Chriftus, ben fie als einen Gott berehren, einen lobgefang anftimm. ten, und bann feverlich angelobten, nichts Bofes ju thun , feinen Diebftahl , Raub ober Chebruch ju begeben, ihr gegebenes Bort beilig ju balten, und anvertrautes Gut, fobald es verlangt murbe, getreulich wieder guruckzustellen; barauf fenen fie aus einander gegangen , batten fich aber an biefem Tage noch einmal ju einer gemeinfcaftliden Dablgeit, jebod in aller Ehrbarfeit und Uniculd verfammelt; aber auch biefes batten fie unterlaffen, fobald auf Befehl bes Raifere alle Berfammlungen diefer Urt verboten worden.

Raifer Trajan milberte, wie wir auch aus feiner Untwort an Plinius erfeben, die Berfolgung ber Chriften. Er bob zwar, vielleicht blos aus Staatstlugheit, Die Todesftrafe nicht gang-

lich auf; affein er verbot von nun an bie Chriften aufzusuchen, ober auszuforichen, wer ein Chrift fen , oder fogleich auf jede Unflage ju achten. Wenn es ihm auch befannt mar, biefer ober iener fen ein Chrift, fo that er nicht bergleichen, als wußte ers, und wie es icheint, war es ibm febr lieb, wenn die Sache nicht weiter jur Sprache Die Berfolgungen borten bennahe gang auf. Raifer Abrian aber, ber in ber Folge fogar an den Stellen, wo Jefus Chriftus geboren wurde, wo Er am Rreuze farb, und wo Er auferftand, Gobenbilder errichten ließ, legte fogleich ben bem Untritte feiner Regierung feinen Saß gegen bie Chriften an den Tag. Das Feuer ber Berfolgungen, bas bennahe erlofden mar, loberte aufe neue Biele Chriften murden gefoltert , und aufs graufamfte ermordet. Es ericoll wieder , wie fruberbin, bas furchtbare Gefdren bes wuthenden Beidenvolfes: "Berft bie Chriften ben Lowen bor !"

Als Euflachins ju Rom ankam, nahm Raifer Abrian ben fiegreichen Feldherrn fehr gutig
auf, lobte ihn wegen ber überreichten Siegeszeichen, versicherte ihn seiner Gnade und überhäufte ihn mit Geschenken. Der Raifer ordnete
bierauf ein Siegesfest an, und ftand an dem dazu
bestimmten Tage wirklich schon bereit, sich mit
großer Pracht und zahlreichem Gefolge in den Tempel zu begeben, und seinen Göttern ein feverliches

Opfer zu entrichten Eustachius follte ihn begleiten, um dort an den Altaren der heidnischen Götter Weihrauch in die Glut zu freuen, und dann aus der Sand des Kaisers den Lorbeerfranz zu erhalten. Allein Eustachins weigerte sich, den Raifer dahin zu begleiten, und die Schwelle des Tempels zu betreten

"Bie? rief ber Kaifer entruftet, ben vaterlandischen Gottern willft du fur beine Siege fein Opfer darbringen? Du glaubst ihnen feinen Dank schuldig zu senn, daß sie dir beine Gemahlin und beine Sohne wieder gesund und unverletzt zuführten?"

Eustachius antwortete fremutthig und furchtlos: "Mein Raiser! ich bin ein Christ. Der Gott,
ben wir Christen anbethen, verlieh mir durch seinen Sohn Jesus Christus den Sieg; Er gab
mir meine Semahlin und meine Sohne wieder
zurück. Ihm allein bin ich Dankopfer schuldig.
Niemals werde ich beine Götter anbethen; sie
sind nur eitle Traumbilder menschlicher Einbildungskraft, oder leblose Gögen von Menschenhand
aus Stein oder Erz gebildet. Ich bethe den wahrhaftigen und lebendigen Gott allein an, der himmel und Erde geschaffen, und seinen eingebornen Sohn in die Welt geschickt hat, die
Menschen von Irrthum und Sunde, Elend und
Tod zu erlösen."

Der Raifer glubte vor Born; fo aufgebracht

er aber mar, fo bielt er fich noch jurud und ftellte fich freundlich. Er mochte es fur unschidlich, ja gur Beit noch fur gefährlich halten, ben ruhmlichen Sieger fcmablichen Strafen ju unterwerfen. Er wollte erft verfuchen , was Ochmeichelepen und Berfprechungen uber ihn vermochten. Er bot feine gange Beredfamfeit auf; allein Euftachius blieb unbeweglich. Der Raifer entließ ibn obne ein besonderes Beiden feiner Ungnade; er berabredete aber beimlich mit einigen bornehmen Romern und Romerinnen, die mit Euftachius und Theopifta aufgewachsen waren, fie follten es babin ju bringen fuchen , baß Theopifta und ihre Gobne ben geliebten Gemabl und Bater, mit Ehranen in den Augen und auf ihren Anien , bitten mochten, fich durch feinen unbeugfamen Ginn nicht bem Borne bes Raifers auszusegen, fonbern ben Gottern ju opfern.

Die fromme Gemahlin und die eblen Sohne schauderten vor einem solchen Antrage, ber jedem besonders gemacht wurde, einmuthig zurud; alle waren fest entschlossen, lieber zu sterben, als Gott und Jesum Christum zu verläugnen. Dhne daß Eines um das Andere wußte, kamen sie ben Eusstadius zusammen und erzählten ihm, was vorgegangen war. Bater, Mutter und Sohne bestärften einander in dem Entschlusse, zu sterben; denn sie waren nunmehr überzeugt, daß Gott fie deshalb wieder lebend zusammen geführt habe,

um einander ju ermuntern, Gott und ihren Er-

Alls der Kaifer sah, der Weg der Gute, alle Schmeicheleven und Versprechungen, alle Reize, die Ehre, Reichthum und Wollust für gewöhnliche Menschen haben, sepen hier vergebens angebracht, versuchte er es, den Eustachius und seine Fa-milie durch Orohungen zu schrecken. Er ließ den Eustachius rufen, und sprach zu ihm: "Wie ich hore, hast du dich noch nicht eines Bessern besonnen; auch deine Gemahlin und deine Schne sollen, wie man sagt, so halsstärrig senn, wie du. Gehorche meinen Besehlen, oder ich werde dich nebst Weibe und Kindern dem Richter überzgeben, und dem Gerichte seinen Lauf lassen. Rechne darauf, es wartet dann auf euch alle ein gräßlicher Tod."

Eustachius sprach: "Lieber Raifer, ich bin bereit, dir in Allem, mas recht und billig ift, ju gehorchen; mit Freuden will ich für das Wohl bes Römervolkes, wie ich das schon öfter gethan habe, mein Blut vergießen. Allein gegen mein Gewissen kann ich nicht handeln; darüber hat niemand als Gott allein ju gebieten — und Gott muß man mehr gehorchen als den Menschen."

Der Kaifer forderte ihm im größten Born die Ehrenzeichen ber Feldherenwurde ab, befahl der Wache, ihn in bas Gefangniß zu fuhren, und auch Theopisten und die bepben Sohne gefangen

zu nehmen. Sie wurden vor Gericht gestellt. Eustachius, seine Gemahlin und feine Sohne legten mit aller Freymuthigfeit das gute Bekenntniß
ab, sie seven Christen und wollen als Christen leben und sterben. Sie wurden verurtheilt, auf
dem dffentlichen Schauplage den wilden Thieren
porgeworfen zu werden.

Der Schauplat war ein ungeheuer großer, runder Dlat, ber mit Sand beffreut mar; feinerne Bante, eine immer hober ale die andere, gogen fich in weiten Rreifen umber, und erhoben fich, geraumig genug bundert Taufende bon Menfchen zu faffen , faft bis an bie Bolfen. Der fdredliche Tag brach an. Gine ungablige Menge bon Menfchen erfüllte bie fleinernen Gipe von unten bis oben, um ba, außer Gefahr, bem fdredlichen Schauspiele gugufeben. Der eble Relb. berr Euftachind, feine Bemablin und feine Gobne murben unter einer Bebedung von Solbaten gebracht. Die Gerichtsbiener fellten fie in Die Mitte bes Schauplages, und entfernten fich. Die belbenmuthigen Geelen aber freuten fic, auf eben bem Plate, wo einft Janagius unter ben Babnen wilber Thiere blutete, Die Martnrerfrone an eflangen. Wohl mochten fie feines fconen, finnvollen Bortes gedenken: "Ich bin ein Getreibe Gottes; ich muß bon ben Bahnen wilder Thiere germalmt werden, um als ein reines Brod Chrifti erfunden ju werben."

Das rohe Deidenvolk forderte mit furchtbarem Geschren, und tobendem Ungestum, man solle die wilden Thiere loslassen. Es war diesem, Bolke eine schauerliche Luft, es mit Augen anzusehen, wie schuldlose Menschen von wilden Thieren zerfeischt und verschlungen wurden! Die Fallen der Thierbehaltnisse wurden aufgezogen; vier furchtbare köwen stürzten hervor. Allein sie thaten den Heiligen nichts zu leid; sie schmiegten sich vielmehr, wie sanste kämmer zu ihren Füßen. Das Wolk ging unzufrieden und murrend auseinander. Diese Menschen erkannten es nicht, daß sie graufamer seyen, als die wilden Thiere.

Der Raifer war uber biefen Ausgang febr unwillig; Euftachius und feine Leidensgefahrten wurden ju einer andern noch gräßlicheren Todesart verurtheilt. Gie follten in einem ungeheuren, ehernen Dfen, ber nach einer befannten graufamen Erfindung, bon außen die Geftalt eines wilden Stieres hatte, berbrannt merben. Schon Abende gubor murben mehrere Rlafter Dolg berbengeführt, und ber Dfen untergeschurt, um ihn glubend ju machen. Eine ungablige Menae Bolfes versammelte fich am folgenden Morgen, fo nabe, als es bie Dige gestattete, um den glubenden, ehernen Stier. Die Martyrer wurden gebracht, um burch eine Seitenthure in ben Ofen geworfen und barin verschloffen gu werden. Euftachius blieb in ber Rabe bes giubenben Ofens fteben, erhob Augen und Banbe jum himmel, und bethete mit lauter Stimme, und feine Gobne und ihre Mutter betheten in ber Tiefe ihres Bergens mit ihm: "Allmachtiger Gott, herr himmels und ber Erbe! Erbore unfer Bleben, und verleihe und Deinen Dienern, baß wir, burch bas Rener ausgegluht und bemabrt, bes Erbtheiles Deiner Beiligen theilhaftig werden mogen. Du haft und ben Glang, ben wir pormale in Diefer Belt batten, auf furge Beit wieder guruck gegeben; gieb uns anftatt diefer eitlen, fonell vorüber gehenden Ehre nunmehr jene Berrlichteit, Die fein Ende mehr nimmt. Sieh, wir opfern uns Dir willig und freudig auf. Das Reuer lobert bereits, Dir ein Brandopfer ju bereiten. Bater, Mutter und Gobne fieben als Opfer bereit. Lag Dir biefes Opfer gefallen, biejenigen aber beschamt werden, Die fich Dir widerfeten. Dein nie genug gepriefener Rame werbe burd uns, Deine geringen Diener, verberrlicht. Ja, verschmabe biefes Opfer nicht, wie bu bas Opfer Abels, bas Opfer Abrahams und bas Blut bes erften Dartorers Stephanus nicht verschmabt baft. Berleib uns und allen, die nach und noch funftig ben namlichen Leidensweg geben werden, Beil und Erlofung bon allen Uebeln, die uns in diefem gammerthale ber Erbe befdweren, und nimm uns alle auf in bein Reich!"

wach biefem Gebethe vernahmen alle in ihrem Bergen, baß Gott bagu Amen fage; und
wohl alle Beiligen und Engel im himmel wieberholten bas Amen jubelnd und frohlockend.

Eustachins, seine Gemahlin und feine Sohne wurden in den Ofen geworfen, und waren wohl augenblicklich des Todes. Ihre Geister wurden in den Himmel versetzt; ihre Leiber aber fand man, da nach drep Tagen der Ofen geöffnet wurde, von dem Feuer nicht zerstört, ja wie die Sage will, unversehrt. Fromme Christen bestatteten sie zur Erde

Das Andenken der heiligen Martyrer Euftadius, Theopifia, Agapins und Theopifius blieb unter den Christen im Segen; ja um ihr Andenten auch den Christen funftiger Zeiten unvergeslich zu machen, wurden ihre Ramen in das Gedachtnisbuch aller heiligen Martyrer eingetragen, und der zwanzigste Tag des herbstmonats zu ihrem Gedachtnistage bestimmt.

Nachdem die Verfolgung der Christen, die noch zwey Jahrhunderte mahrte, endlich aufgehort hatte, erbaute man in der Gegend von Libur, jest Tivoli genannt, an eben der Stelle,
wo Eustachius einst auf der Jagd die himmlische Erscheinung gesehen hatte, eine Rapelle; über
dem Grabe, in dem die Gebeine des heiligen Eustachius, seiner Gemahlin und seiner zwey
Sohne ruhen, wurde eine Rirche erbauet. Diese alte und herrliche Kirche fieht in Rom noch-Zum Andenken an die Wohlthätigkeit des heiligen Eustachius, die der Anfang seiner Bekehrung war und ihm Gottes Wohlgefallen erwarb, werden in dieser Kirche von dem Römischen Volke jährlich reichliche Almosen dargebracht, und dann unter die Dausarmen ausgetheilt. Die Vertheilung der milden Gaben wird mit folgendem Gebethe beschlossen:

"Berleihe, o Gott, Deinen Dienern, die dem Bepfpiele des seligen Eustachius nachahmen und die Armen Deiner Kirche auf Erden durch milde Gaben erfreuen, Gewährung ihrer Bitten, damit sie mit ihm und seinen Leidensgenoffen sich ben Dir in der Herrlichkeit des himmels ewig erfreuen mogen, durch Jesum Christum, beinen Sohn, unsern herrn! Amen."

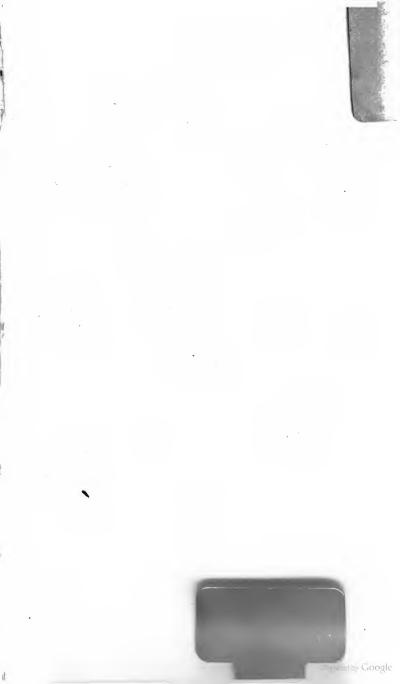

